

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# The

German-American

Coethe Library

Aniversity of Michigan.

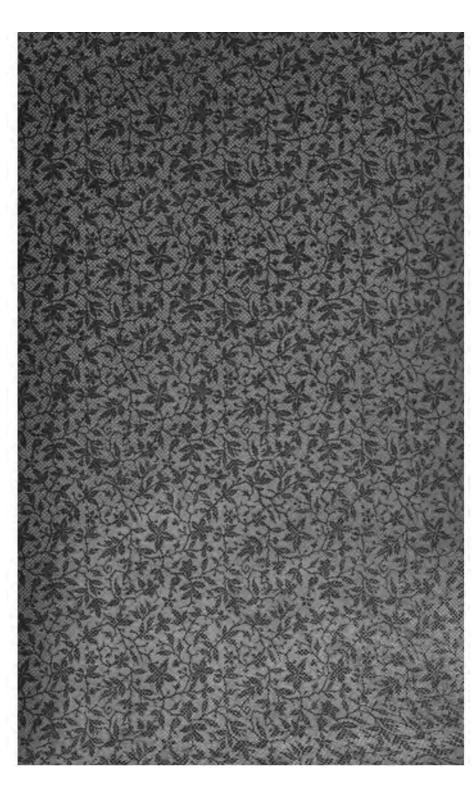

• . .

3.7-6.

,

•

•

•

2-----

,

•

•

.

. • · . ,

# Goethe in Weklar.



John Gripmin In Inn.

ŗ

•

.



John Grismin In Some.



838 G60 H52

# Goethe in Wetslar.

1772

Vier Monate ans des Dichters Ingendleben.

Von

Wilhelm Berbft.

Mit den Bildniffen von Keftner und Cotte Buff.



**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1881.

ţ • • 1

## Meinem lieben Schwager, Better und Freunde

# Friedrich Beinzerling,

Dottor ber Philosophie, Königl. Baurat und orbentlichem Prosessor an ber technischen Hochschule in Aachen.

## Bur Erinnerung

an die Heimat und an längst geschwundene Zeiten.

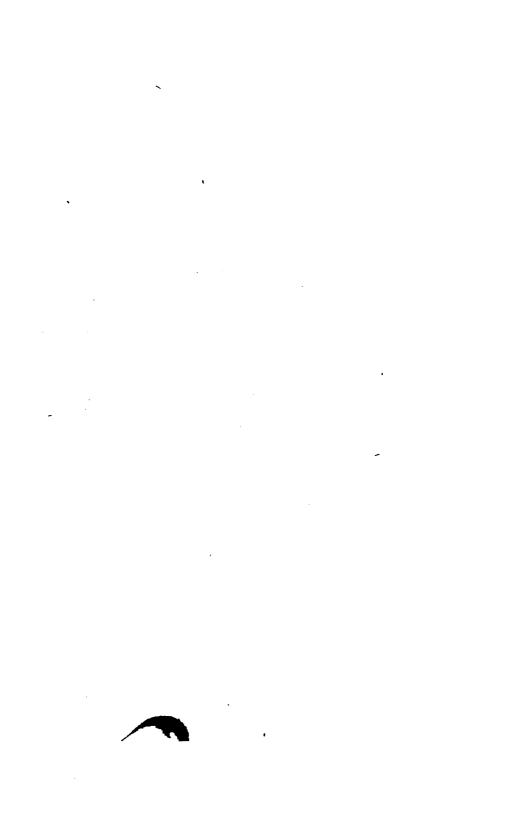

### Vorwort.

Vielleicht ift es nicht überfluffig, daran zu erinnern, daß fich diese Schrift ftreng in den felbstgesteckten Schranken halten und, so nahe die Versuchung liegen und so beengend die gebotene Entsagung mitunter sein mag, nach keiner Seite bin den Rahmen des biographischen und litterargeschichtlichen Bildes sprengen will, das sie zu zeichnen vorhat. Nur mas Goethe in Weglar mirflich erlebte, sein außeres wie sein inneres Leben dort galt es vorzuführen. Dies aber in der Bollständig= keit, die das vorhandene und erreichbare Material irgend zuläßt. Diese Aufgabe, über deren inneres Recht die Einleitung sich ausspricht, ist bisher noch nicht versucht worden. Denn was wir hier bieten, dedt fich keineswegs mit den bekannten Schriften von J. W. Appell (,, Werther und seine Zeit", Neue Ausg., 1865) und B. R. Abefen ("Goethe in den Jahren 1771—1775"), fo nabe die beiderseitigen Gebiete aneinandergrenzen. Jener würdigt die Wirkungen des "Werther" und charafterifiert die Litteratur, die sich an die Fersen des Romans heftet, der erft zwei Jahre nach dem Zeitpunkt, von dem unfere Schrift handelt, veröffentlicht murde; diefer umspannt eine ungleich längere Periode, geht aber eben deshalb nicht gründlich und

tief genug auf die Erlebnisse Goethes in Weklar selbst und auf die Zuftande der Reichsstadt ein. Und doch ist auch ohne dieses kulturgeschichtliche Moment, in dem die realen und idealen Beziehungen sich treffen, ein völlig anschauliches Bild nicht mög= lich. Es versteht sich, daß das Bild der damaligen Reichsstadt, da es nur als Mittel zum Zweck erscheint, in den knappften Linien, wenngleich auf Grund alles erreichbaren Materials, gezeichnet werden mußte. Die beiden genannten Schriften haben freilich unser Thema geftreift, feine aber hat auch nur den Versuch gemacht, neues Material oder das alte in zum Teil neuer Beleuchtung zu bieten. Der treffliche Abeten, deffen schönfte Jugenderinnerungen noch in die Goethe-Schiller-Periode zurückreichten, hat dabei den ruhigen, historischen Ton dem vergötterten Dichter gegenüber feineswegs überall getroffen. Mein Bunsch und meine hoffnung ift, daß in dieser Schrift Bewunderung und Nüchternheit feine sich sprod ausschließende Begenfäße geblieben fein mögen.

Die sachlichen Gründe, die mich zu der Schrift veran= laßten, habe ich in der Einleitung dargelegt, ich geftehe aber gerne, daß mich dieselben ohne den hinzutritt von person= lichen kaum zu dieser Arbeit bestimmt hätten.

Wetzlar ist mein Geburtsort, den ich zwar seit den Knabenjahren verlassen, aber im späteren Leben doch gar manchmal wieder
und mit nie rostender Jugendliebe vorübergehend aufgesucht habe. Unter den Eindrücken der Goethe-Werther-Traditionen und in
jener so anziehenden Natur, die den Dichter entzückte, bin ich
aufgewachsen. Und — es kann es jeder erfahren — wir kommen
nie wieder im späteren Leben mit der Außenwelt auf so ver=
trauten Fuß wie in den Tagen der Kindheit und Jugend. Noch im vergangenen Sommer habe ich auf einer im Interesse dieser Schrift unternommenen Reise auch jene Jugenderinnerungen bis ins kleinste wieder auffrischen können.

Und nur im Lichte der erneuerten Autopfie mochte ich die Arbeit magen. Aber auch nicht ohne neues Material. dieses auch nicht so reichhaltig, als der Autor, dem naturgemäß die Luden und Zweifel am meiften fich aufdrängen, felbst wünschen möchte, so fällt doch auf manche biographisch wichtige Puntte durch das neue urfundliche Material, das ich fammeln und verarbeiten konnte, ein helleres Licht. Vor allem habe ich hier dem verehrten Senior der Familie Reftner, Herrn Beorg Reftner in Dresden, dem Buter des Reftnerichen Familienarchivs und einer der umfangreichsten Autographen= sammlungen, die wir in Deutschland besitzen, auf bas berzlichste zu danken. Derfelbe tam meinem Buniche, jenes Archiv, aus bem statutarisch nichts nach außen bin verliehen werden darf, an Ort und Stelle zu benuten, auf das bereitwilligfte ent= gegen, und so konnte ich im vorigen Sommer mehrere Tage in den reichhaltigen Sammlungen ungehemmt mich umseben: namentlich verdanke ich den tagebuchartigen Aufzeichnungen von J. Chr. Kestner gar mancherlei. Auch ist der verehrte Mann nicht mude geworden, mir auch noch weitere schriftliche Ausfunft über einzelne Puntte zu geben. Außerdem habe ich in Wetklar das Reichstammergerichts = Archiv, wenn auch mit geringem Erfolg für meine Zwede, besucht und verdante der freundlichen Beihilfe der Herren Oberlehrer Dr. Glaser in Weklar und Pfarrer Allmenröder in Obernbiel bei Weklar mehrere wertvolle Antworten auf gestellte Anfragen. Versuch, auch aus dem Goethe-Archiv in Weimar noch irgendwelche Ausbeute zu gewinnen, schlug leider fehl. Des Dichters Enkel, Herr Kammerherr Baron Walther v. Goethe, beruhigte mich übrigens mit der Versicherung, es sinde sich für diese Zeit nichts Urkundliches in dem Familienarchiv, dessen Schäge über= haupt oft überschätzt würden. Auch ist es nicht unmöglich, daß Goethe gerade die auf Westar und Werther bezüglichen Brief= schaften vor seinen beiden Reisen nach Italien mit anderen ver= nichtet hat. Ebenso wenig ließen sich die Briefe Gotters an Goethe noch aufsinden, wie mir Herr Professor Schelling in Erlangen, der Sohn von Gotters Tochter, auf Befragen mit= zuteilen die Güte hatte.

Von dem bisher gedruckt vorliegenden Material hoffe ich Wichtiges nicht übersehen zu haben. Die Noten ziehen, was nötig erschien, zum Beweis oder zur Ergänzung des Textes heran; doch war das um so weniger überall erforderlich, weil wir nun in v. Loepers trefflichem Kommentar zu "Wahrheit und Dichtung" ein so gediegenes hilfsmittel besitzen.

Dies über den biographischen Teil der Schrift, der naturgemäß den ungleich breiteren Raum einnimmt. Was den litterargeschichtlichen anlangt, so war es auch hier meine Aufgabe, nur das in Weglar nachweisbar Geleistete oder Vorbereitete — und das letztere eben in dieser Beschräntung — zu untersuchen. Diese Prüfung hat auch zu einigen peripherischen Punkten der Faust Dicht ung geführt, sowie zu der Frage nach dem Zusammenhang der Grundidee dieser Dichtung mit bestimmten Punkten in Goethes damaliger theologischer Entwickelung.

Diese Fragen konnten hier meinem Thema gemäß nicht zum Austrag gebracht, sondern nur gestreift werden. Ich habe

aber die Absicht, die theologisch=philosophische Entwidelung des jungen Goethe zum Gegenstand einer besonderen litterarisch= tritischen Würdigung zu machen.

Die artistischen Beilagen werden, so hossen wir, vielen willsommen sein, beide sind weiteren Areisen bisher unzugänglich gewesen. Über den Zeitpunkt der Entstehung des Kestnersichen Porträts hat sich in der Familie keinerlei Tradition erhalten. Lottens Bild ist ein Nachbild der Silhouette, die Goethen nach Frankfurt nachgesandt worden war und die seitzdem dort über seinem Bette hing und deren er so manchmal in den Briesen an Kestner gedenkt. Unausgeslärt ist die Bedeutung des Datums in der Unterschrift: "Lotte gute Nacht am 17. Juli 1774". — Soll es etwa den Tag der Bollendung des "Werther" bezeichnen, an dem eine Art Abschied, eine "gute Nacht" an Lotte allerdings angebracht war? Nach Goethes Tod war diese Silhouette durch den Kanzler v. Müller der Familie Kestner als Keliquie übersandt worden.

Einige Nachsicht möge man der Form da zugute kommen lassen, wo der spröde, sich oft aus einer Reihe kleiner Einzelsheiten mosaikartig zusammensetzende Stoff einer künstlerischen Versarbeitung sich nicht fügen wollte. So sehr ich danach gestrebt habe, das Ganze auch für weitere Kreise lesbar zu machen, so oft stellte sich diesem Wunsche die Natur der Quellen, sowie die Nötigung, im Interesse meiner leidenden Augen zum Diktieren zu greisen, in den Weg. Wöge trot dieser Hemmungen und Gebrechen das Gesamtbild ein einigermaßen treues und lebenzbiges Abbild der denkwürdigen Episode geworden sein!

Nicht schließen mag ich dieses Vorwort ohne einen Gruß an die Baterftadt. Es ift nur natürlich, daß Westar, in

neuester Zeit immer stärker in den Weltversehr hineingezogen, nicht bloß zeitlich den Erinnerungen seiner Verzangenheit immer serner rüden wird. Wo sindet die Romantik eine Zuslucht, wenn allständlich das laute Leben der eisernen Verkehröstraßen durch das einst so stille Thal rauscht? Allein jene Erinnerungen gehören zu den idealen Gütern der Stadt. Und wenn das Gedächtnis des Reichskammergerichts, die andre jener stolzen Erinnerungen, uns heute im "Neuen Reich" mumienhaft genug anblickt, so tragen die Goethe-Traditionen doch den Stempel des Unverwüstlichen, die kein materieller Ausschwung verdrängen darf, weil er sie nicht ersetzen kann.

halle, 20. Februar 1881.

28. 5.

Einen aus Bersehen im Texte unkorrigiert gebliebenen Irrtum bitten wir nachträglich zu verbeffern, wie dies bereits in den Schlufinoten gesscheben.

S. 139, Z. 10 ff. ist zu lesen: "nicht aber bas weitere, baß Goethe, Höhfner und Schloffer bie Trias bilbeten, vor beren Tribunal ber armsselige Trops Schmid so fibel bestand. Denn baß bei biesem examen rigorosum Merck anwesend war, ist ausbrücklich burch einen fast gleichszeitigen Brief Höpfners bezeugt."

# Inhalt.

|      |           |         |                |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | Seite       |
|------|-----------|---------|----------------|------|----|------|------|-----|----|---|--|--|--|-------------|
| I.   | Zur Eir   | ıleitun | g.             |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 1           |
| 11.  | Wetlar    |         |                |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 14          |
| ш.   | Goethe (  | am Re   | :i <b>ф</b> 8= | Ran  | nm | erg  | eric | 6t  |    |   |  |  |  | 33          |
| IV.  | Goethes   | Frem    | tbe8t          | rei8 | in | W    | 3etg | lar |    |   |  |  |  | 45          |
| v.   | 3. Chr.   | Restne  | r.             |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 87          |
| VI.  | Die Fan   | nilie L | 3uff           |      |    | ,    |      |     |    |   |  |  |  | 97          |
| VII. | Goethe :  | und L   | otte           |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 109         |
| m.   | Die Gie   | Bener   | <b>Epi</b> f   | obe  |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 128         |
| IX.  | Dichten,  | Stubi   | en 1           | mb   | W  | Lta  | mſċ  | hau | un | g |  |  |  | <b>14</b> 0 |
| X.   | Letzte To | ige; B  | orbli          | ď.   | E  | oila | )g   |     |    |   |  |  |  | 188         |
|      | Anmertu   | ıngen . |                |      |    |      |      |     |    |   |  |  |  | 199         |

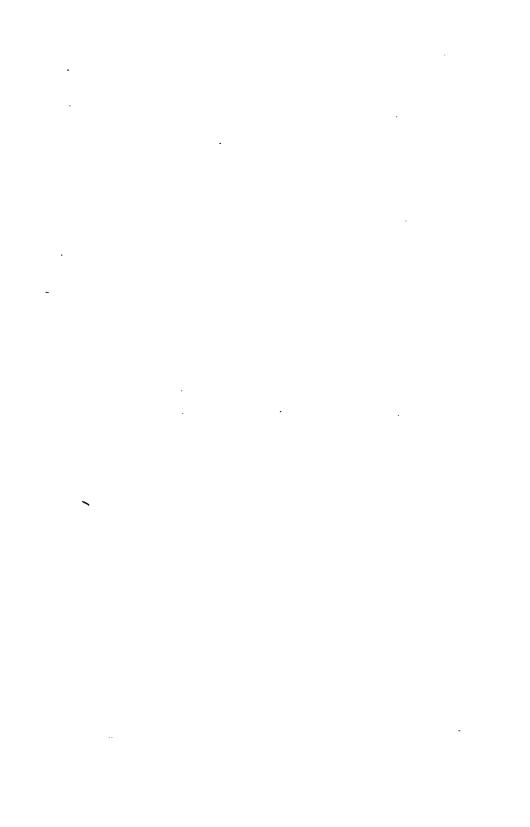

### Berichtigungen.

```
6. 9, 3. 5 v. u. lies: von ftatt vor.
,, 35, lette Zeile lies: 1772 flatt 1792 (in ben meiften Exemplaren bereits verbeffert).
,, 55, 3. 1 lies: "ich tenn bas Bad auch ".
" 59, vorlette Zeile lies: Appell ftatt Appelt.
" 74, lette Beile lies: an ftatt von.
" 76, 3. 8 v. u. lies: berührte flatt berührten.
" 79, " 6 lies: Ochrante flatt Schranken.
,, 81, ,, 28 ,, Rouffeau ftatt Roffeau.
                  Bolpertshaufen (sic), benn fo fieht an ber betreffenben Brief-
,, 112, ,, 9 ,,
                        ftelle ftatt bes richtigen Volpertshaufen.
,, 191, ,, 29 ,,
                   bewegen ftatt begegnen.
,, 123, ,, 22 ,,
                   uns fagen ftatt ausfagen.
,, 180, ,, 9 ,,
                   Giefen ftatt Weglar.
,, 149, ,, 14 ,,
                   Gottfrieb ftatt Cotfried.
,, 153, ,, 8 b. u. lies: 82 ftatt 92.
```

· · . • 

## Bur Ginleitung.

Zwei Vorfragen, beibe wieder unter sich in engem Zusammenhang, fordern an der Schwelle dieser Schrift eine Antwort. Einmal, ob diese kurze Spisode ein inneres Recht hat, aus dem Gesamtbilde von Goethes Leben und Dichtung hersaußgenommen und als ein gesondertes Ganze behandelt zu werzben; dann die Frage nach der menschlichen und dichterischen Gestalt, in welcher Goethe bei seinem Übergang in die Wetslarer Verhältnisse vor uns tritt.

Der Sat wird kaum einem Widerspruche begegnen, daß es - gegenwärtig ober überhaupt - fast unmöglich ist, ben gangen Goethe biographisch zu erschöpfen. Die bisherigen Bersuche, so willkommen und dankenswert an sich, beweisen nur diese Unmöglichkeit. Der Stoff dieses überreichen Menschen= und Dichterlebens ist zu breit und groß, um die äußeren und inneren Seiten seiner Entwicklung gleichmäßig zur Anschauung bringen zu können. Und boch hemmt hier die Fülle — die Größe der Aufgabe wie die Masse des zu bewältigenden Ma= terials - kaum brückenber als ber Mangel. Denn so reich jest auch die ursprünglichen Quellen fließen, so massenhaft die peripherische Litteratur angeschwollen ift und täglich weiter schwillt, boch gahnen noch empfindliche Lücken, die selbst die noch immer aussichtslose Offnung des hermetisch verschlossenen Familien-1 Berbft, Goethe in Beglar.

archivs in Weimar nicht alle füllen würde. Hat doch der Dichter nach mäßigem Anschlag mehr benn zehntausend Briefe während seines langen Lebens ausgehen laffen. Die Folge des bezeichneten Notstandes ift, daß man sich entweder an einer ffizzenhaften Zeichnung bes Gesamtlebens und Dichtens genügen läßt, oder daß nur der äußere Goethe betrachtet wird. ber innere Lebensgang und bas poetische Schaffen aber uncharakterifiert und der parallellaufenden Lektüre entweder der Dichtungen selbst oder von deren Interpreten überlassen bleibt; ober endlich es wird, wie von H. Grimm, nur das voetische Schaffen in seinen Spiten genetisch und analytisch vorgeführt. während das äußere Lebensbild völlig zurücktritt. Alle diese Methoden aber, die natürlichen Folgen einer von der Sachlage aufgedrungenen Resignation, führen nur zu Fragmenten, nicht au einer Totalität. Um ein Ganges, gleichmäßig ausgeführt, zu erreichen, dazu wäre schon nach dem jett zugänglichen Ma= terial ein Werk erforderlich, das die einer Biographie gesteckten Schranken überspringen ober sprengen mußte, und ein universeller Geift, wie ihn die Gegenwart schwerlich birgt. Und doch gerade hier, bei diesem unvergleichlichen Ineinander äußerer Berhältnisse und inneren Werdens, bei dieser organischen Verbindung des Einzellebens mit der Kultur seiner Zeit in all ihren Lebensregungen führt jeder Verzicht auf die Würdigung eines dieser Faktoren zu einem unbefriedigenden Biele.

So liegt es nahe, statt der totalen, die noch nicht an der Beit sind, partielle Versuche in der Art zu wagen, daß man zunächst einzelne Abschnitte dieses Dichterlebens heraushebt, diese aber nach allen Seiten, den realen wie idealen, zu würdigen strebt. Auch solchen Versuchen wird die mit Vorliebe gepflegte, methodisch=kritische und resultatreiche Goethe=Forschung unserer Tage auf Schritt und Tritt sörderlich sein. Erst nachdem eine Reihe biographischer Einzelabschnitte durchgearbeitet vorliegt, wird

sich allmählich ein Gesamtbild zusammenfügen können, wenn die gestaltende Meisterhand darüberkommt.

Freilich haben solche Versuche nur dann ein Recht und einen Sinn, wenn man die rechten Abschnitte herausgreift, b. h. folche, die wirklich loslösbar find von dem Vor- und Nachher bes Lebens; die auch bei aller Zeitkurze gehaltvoll genug er= scheinen, um der Episode ein charakteristisches Gepräge aufzu= brücken; endlich, wenn der gewählte Teil die volle Kenntnis bes Ganzen zur lebendigen Voraussetzung hat. Alle Willfür würde das erstrebte Schlußziel mehr hinausschieben als näher Denn darüber darf kein Zweifel bleiben, daß diefes por vielen organische Leben überall in sich zusammenhängt. daß es im Flug bleibt, daß man den fortlaufenden Faden weder durchschneiden will noch kann. Solche Gruppen treten in Goethes Leben mehrfach hervor. So, um nur Beispiele zu nennen, die Leipziger, die Straßburger Zeit, so die Frankfurter Beriode von 1771-1772, von 1773-1775, so das erfte Sahrzehnt in Beimar bis zur italienischen Reise, so der Glanz = und Höhepunkt unserer Dichtungsgeschichte, ber Dichterbund mit Schiller. Es fragt fich, ob fich, mit diesen Maßstäben gemeffen, auch die Wetslarer Episode als ein relativ selbständiger Abschnitt aussondern läßt. Unter allen aufgeführten Gruppen wäre diese allerdings bie fürzeste. Wird diese Kürze aufgewogen durch inneren Gehalt und fortwirkende Tragweite? Denn daß hier das Leben des Dichters sich auf neuer Scene bewegt, ift kein ausreichendes Motiv für die Sonderung. Das hieße dem Rahmen größeres Gewicht beilegen als dem Bilde, das er umschließen Immerhin ist es ein Motiv, wenn auch ein sekundäres; benn ein solcher Scenenwechsel, ein neuer örtlicher Schauplatz, neue Menschen und Verhältnisse, neue Thätigkeiten und Interessen bilden allerdings eine wesentlich neue Welt für das Werden des Dichters. Dabei bleibt das Vergangene und Errungene sein

Gigentum, aber er tritt ihm in freierer Sammlung gegenüber. So wird durch den Ortswechsel, der nie blok ein äußerer Borgang bleibt, der Abschnitt dem Betrachter eben abtrennbar von bem Bor= und Nachher. War aber ber Gehalt diefer "Glückfeligkeit von vier Monaten" bedeutsam genug, um ihn als ein selbständiges Ganze darzustellen? Der Dichter selbst scheint einer folden Annahme zu widersprechen, wenn er in seiner Selbstbiographie fagt: "was mir in Wetlar begegnet, ist von keiner großen Bedeutung", und wenn er "auf Mangel ober Stockung der Produktionskraft" dort hindeutet. In der That. wenn es sich in dem poetischen Schaffen um sicht= und greif= bare Früchte handelt, war der Wetslarer Sommer für den Dichter wenig ergiebig; rechnen wir aber zu der produktiven Arbeit auch beren Vorstadien, das stille unterirdische Reifen, die Sammlung und die Kontemplation, das weitaussehende Planmachen, die realen Bedingungen neuer größerer Schöpfungen, so werben jene Monate nicht arm und leer erscheinen, viel= mehr bewegt von den größten Intentionen, welche Goethes Frühzeit überhaupt bewegen. Allerdings nicht in dem Sinne, als ob in die Wetlarer Zeit nachweisbar große epochemachende Impulse fielen; aber gerade die innerste Triebkraft seiner Dichtung, die ihr den Stempel ihrer Größe und Eigenart, den Rauber und die Gewalt ohnegleichen aufprägt, ist dem Dichter hier klarer wie je zuvor in das Bewußtsein getreten. Erkenntnis nämlich, die wie eine Inspiration über ihn kam, daß die poetische Gestaltung nur des Selbsterlebten die Bürgschaft ewiger Dauer und Lebensfähigkeit in sich trage. Erfahrung, die er längst an der Lyrik gemacht hatte — der fie am nächsten liegt —, verallgemeinert sich ihm jetzt für das gesamte Gebiet ber Dichtung. Daß barum ber Dichter ben Menschen voraussetze, und daß, je reicher und lebensvoller dieser baftehe, jener um so tiefer und schöner erscheine, diese Erfahrung

wurde ihm in dieser Zeit gewiß. Eben barum wurde ihm das Leben an sich, der Zuwachs an innerem und äußerem Erleben fo bedeutsam, darum das Betonen und Hervortreten des psychologischen Moments als ber Seele seiner Dichtung, auch ber bramatischen und epischen. Dieser springende Punkt in Goethes Schaffen tritt aber am tühnsten und energischsten im "Werther" hervor, der gerade darum einen Wendepunkt unserer Dichtungs= geschichte bedeutet. Solche Enthüllungen der Menschennatur, mit einer Naturnacktheit vorgetragen, die nur dadurch möglich war, daß Held und Autor ein' und dieselbe Person sind, sie waren bis dahin unerhört. Wurde der Dichter aber erft durch seine Beklarer Erlebnisse an die Quelle seiner Dichtergröße geführt. so liegt hierin auch ein ausreichendes Motiv, dieses Stück Goethescher Lebensgeschichte besonders zu behandeln. Es ist eben ber Borhof und die Ruftezeit zur größten Erhebung feiner Jugendpoefie. Selbst ber "Gop" schreitet nicht über diesen Vorhof hinaus in das innerste Heiligtum. Denn so mächtig er Goethes Dichterberuf überhaupt offenbart, die eigentliche Seele seiner Poefie enthüllt er doch nur halb, d.h. jene psuchische Meisterschaft, die nur aus dem versönlichen Moment der ganzen oder annähernden Identifizierung des Dichters mit dem Helden stammen kann. In "Werther", "Faust", in "Iphigenia", in "Taffo", in "Wilhelm Meister", in den "Wahlverwandtschaften" ist das Beste und Tiefste aus der eigenen Bruft geschöpft, im Götz, dem unter dem Wehen des Shakespeareschen Geistes empfangenen Drama, sind es höchstens partikulare Konfessionen, die in Nebenpersonen (wie in Beislingen) wieder= flingen. Wie viel weiter ab lag ihm doch dieser historische Stoff, an den ihn keine unmittelbare Erfahrung band, der ben Nerv seines Lebens nicht traf — so jugendwarm er ihn umfaßte und den überlieferten poetisch weiterbildete und belebte —. als Werther, ben er nach eigenem Bekenntnis gleich bem Belikan

mit seinem Herzblut gefüttert hatte. Sehen wir also zunächst in bem Beglarer Leben Goethes einen Grund, bem flüchtigen Intermezzo einen dauernden und hohen Wert beizulegen, so giebt uns hierzu vor allem der Dichter selbst das Recht. Nicht freilich in dem matteren Abendrote der Selbstbiographie. Aber auch in diesem betont er als Grund seiner Enthaltung, er habe schon, von seinem Genius getrieben, in "vermögender Jugend= zeit" im Werther das Bild jener Zeit festgehalten. Wie mochte er eine Tautologie wagen, die unmöglich die volle Farbe des Lebens tragen konnte? Vollends aber im Spiegel ber gleich= zeitigen Briefe betonte ber Dichter immer und immer wieder, mitunter in halb träumender Ekstase, den einzigen Charakter dieser Wochen. Aber dieser Realität, die doch erst um einige Beit später ihren poetischen Ausdruck findet, geht sofort ein ibeales Moment zur Seite, die ahnende Erkenntnis, von der ich sprach, daß sein poetisches Schaffen mit der Vertiefung in die Wirklichkeiten des Menschenlebens, des eigenen vor allem und nie ohne die tieffte Beteiligung des eigenen, stehe und falle. Nicht das Völkerleben mit seinen Kämpfen war seine natürliche Welt. fondern das Einzelleben mit seinem lösungsbedürftigen inneren Widerstreite, wo in allem Wandel der Zeiten das Dauernde und Ewige seine Stätte hat. Innerhalb dieser Innenwelt war ihm nichts Menschliches fremb; er ist barum, wie kein anderer auf= nehmend und gestaltend auch der Dichter bes Zeitalters der Humanität geworden, so wenig wir ihn, den zeitlosen und unsterblichen, in diese zeitlichen Schranken bannen dürfen. ich hiermit an das Ziel und die Summa Goethescher Dichtung, und hat das ahnende oder vorschauende Bewußtsein dieser seiner Lebensbestimmung, das sich zuerst in Strafburg regte, in Frankfurt nach Bethätigung suchte, in der Betlarer Sammlung einen merklichen Schritt vorwärts gethan, so liegt hierin ein zweites, dem realen ebenbürtiges Motiv, diese Episode als eine relativ

selbständige aus dem Zusammenhang des Goetheschen Lebens berauszuheben.

Dann stehen wir vor der zweiten Frage, wie d. h. in welchem Stadium seines menschlichen und poetischen Werdens der junge Dichter in die neuen Verhältnisse eintrat. Die Antwort auf diese Frage stellt den Anschluß dieses Abschnitts an die nächste Vergangenheit her, und es ist natürlich, daß wir Goethe in Westar und das, was ihm dieser Ausenthalt eingebracht, erst dann verstehen, wenn wir wissen, was er mitgebracht. Freilich liegt eine volle Antwort auf diese Frage in der ganzen Vorgeschichte, in der genetischen Entwickelung, auf die wir hier verzichten müssen. Nur mit kurzen Strichen kann das Vild des Dichters im Frühjahr 1772 gezeichnet werden.

Wir erinnern uns daran, daß Goethe menschlich und poetisch in Straßburg eigentlich aufzuleben begonnen hat. Was weiter zurücklag, namentlich die Leipziger Zeit, zeigt mehr eine Berhüllung als eine Entfaltung des wahren Goethe. Sind doch die Jugenddramen, die "Mitschuldigen" und die "Launen des Verliebten" nach Art und Geist so grundverschieden von den poetischen Früchten, die in Straßburg und Frankfurt reifen oder ansetzen, als ob es Kinder verschiedener Bäter wären. In der Strafburger Beit hat vor allem Herders überwältigende Einwirkung und die Liebe zu Friederike herausgebildet, was in dem Jüngling schlum-Man hat die Folgejahre wohl Goethes deutsche Periode genannt. Und fie war es, wenn man auch richtiger ben allgemeineren und umfassenderen Namen "germanische" Periode wählen follte, womit neben dem hervorbrechenden Eigenen auch bie mitwirkenden Kräfte von außen, Shakespeare und Ossian und ber englische Roman bezeichnet würden. Und alle biese Hilfskräfte von außen vertritt dem ahnenden und suchenden Dichter

Herbers entscheidender Rat; und hinter Berder und von diesem bem Dichter nahe gerückt steht die sibyllinische Weisheit des nie gesehenen Magus im Norden. Aber berselbe Herder wird ihm auch zum Vertreter der Antike, der hellenischen Dichtung. Und wenn die in Strafburg beginnende Homerlektüre und die Erweiterung seiner griechischen Studien in Frankfurt und Wetzlar auch nicht unmittelbare Früchte reifen, die jener deutschen Beriode alsbald eine klassische gegenüberstellten, so sieht doch jede schärfere Betrachtung, daß die Reaktion griechischer Ginfalt und Plaftik gegen ungefüge germanische Formlosigkeit alsbald und lange vor "Jphigenia", "Taffo" und "Hermann und Dorothea" hervorscheint. Gewiß nur als ein edles naturverwandtes Pfropfreis, nicht als ein Fremdes und Aufgedrungenes. Denn Goethes schlichtem Naturgefühl kam die Antike nur bestätigend, fördernd entgegen. Selbst in den bewegtesten Teilen des "Werther" erkennen wir den besonnenen Zügel des Künstlers, der das Gesetz der Harmonie in sich trägt. Es ist, als ob die Motive der deutschen Renaissancezeit schon in dem jungen Goethe mit ursprünglicher Araft wiederkehrten. In ihm vertrug sich das scheinbar Fernste hellenischer Poefie, das er sich mit wunderbarer Aneignungskraft zu eigen machte, mit dem von Ratur Nächsten, Baterländischen.

Nach Frankfurt von der Universitätszeit heimgekehrt, geht Goethe soson zur praktischen Anwendung des in Straßburg Erlebten und Erlernten über. Gleichzeitig tritt er ein Amt an und versucht zum erstenmale den höheren dramatischen Flug. "Göh" und die Advokatur gehen im ersten Quartal des Winters von 1771 auf 1772 neben einander her. Es sind die Konsequenzen und Fortwirkungen der Straßburger Zeit. In dem zweiten Quartal aber dieses merkwürdigen Winters vertieft er sich in die griechischen Studien und tritt zugleich in jenen Darmstadt-Homburger Kreis ein, der ihm menschlich so ungemein viel wurde. Man darf sagen: es waren bei seinem

Eintritt in Wetslar fast alle Elemente zusammen, die den Dichter gründeten und bedingten; in Weplar felbst wurden diese Ele= mente ergänzt und vervollständigt. Und dabei bedeutet der Zeitpunkt jene fesselnde Lage unmittelbar vor dem Aufthun ber Schranken, aus benen er zu poetischen Großthaten in die weite Arena unserer Litteratur hervortreten sollte. Wohl war man schon aufmerksam auf den Dichterjüngling in engeren Preisen, aber nach außen hin war er ein noch unberühmter Name. Er selbst aber glaubte an seinen Beruf von Gottes Gnaden und er führte in dem ersten noch unfertigen Entwurf des "Göt, den nur wenige kannten, sein Probe-, wenn auch noch nicht sein Meisterstück mit nach Wetslar. So war es ein eigener Mittelzustand zwischen glücklicher Verborgenheit, welche hinter den Coulissen der großen Welt die volle Unbefangenheit zuließ, und ben inneren Ansprüchen einer genialen Natur, die ihrer selbst gewiß geworden war. Ein litterarisches Inkognito, aber mit erprobtem Kraftgefühl und poetischer Legitimation, die sich noch steigerte durch die Mitwirkung an dem nun auftauchenden und den neuen Geist verkündenden fritischen Institut der Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Und für biefcs große Streben war es charafteriftisch, daß der Dichter wie instinktiv damals nach. Stoffen von universeller und prinzipieller Tragweite suchte, in benen er dichtend zugleich eine Weltanschauung aussprach. dieser Linie bewegen sich in dieser und der nächstfolgenden Zeit Stoffe wie Sokrates, Prometheus, Cafar, Ahasverus, Mahomet, Fauft, die alle auszutragen auch über seines Beistes Mag ging; und an dem einen Stoff, von dem er nicht abließ, trug er sein Leben lang. Und dies eben barum, weil es vorallen ber zugleich universellste und persönlichste war. In welchem Grade Faust gerade ein Spiegel eigener Konfessionen war, zeigt jede neue Forschung immer heller. Es wird uns unten entgegentreten, wie Goethe selbst bei seinem Übergang nach Betglar mitten

in einer inneren Bahrung und Arifis steht. Dies überreiche Ausgeben sette ein reiches Einnehmen, und nicht bloß aus Büchern. sondern aus lebendigem Menschenverkehr voraus. Gin solcher fehlte in dem denkwürdigen Frankfurter Winter von 1771 bis 1772 nicht. Doch fand ihn der Dichter ungleich weniger in der Baterstadt, die er überhaupt schon damals nicht mit sympathischem Blick ansah, als in der Nachbarschaft, in Darmstadt und Homburg. Hier erschloß ihm der geistig gemütliche Verkehr mit Merck und jener Dreizahl der Freundinnen Louise v. Riegler, Fräulein v. Rouffillon und Karoline Flachsland — ober in der poetischen Sprache: Lila, Urania und Psyche — eine neue Welt. Vilbete sich auch zu keiner ein leibenschaftliches Verhältnis, weil dem Dichter noch die verlassene Friederike in dem Elfässer Dörfchen in Erinnerung und Gewissen zu gegenwärtig war, so ftreifte doch die Hinneigung zu Lila namentlich dergeftalt an Liebe, daß die weiche Schwärmerin unter ihren "Lauben und Rosen und ihrem Schäfchen, das mit ihr ift und trinkt", selbst an eine solche glaubte und den Dichter bedauerte, daß neben einer anderen Neigung in ihr auch die unübersteigliche Mauer des Standesunterschiedes fie trennte. Es war dort die modische Empfindsamkeit in der sublimiertesten und ätherischesten Bestalt zu= hause, und für den Dichter war es wie ein Resonanzboden, worin jedes poetische Erzeugnis und jede poetische Regung des Moments verständnisvollen Wiederklang fand. Und unter bieser weiblichen Dreizahl befand sich Herbers Braut, die somit zum Wärmeleiter und zur Vermittlerin zwischen bem oft verstimmten Meister und dem vertrauenden Jünger wurde.

Und dieses Zaubernet, in welchem Goethe sich nicht nur wohl, sondern selig fühlte, das er im Frühjahr 1772 wiederholt als stürmischer "Wanderer" aufsuchte, sollte nun zerrissen werden. Gleichwohl war es nicht bloß das Leidgefühl, das Goethe bewegte, als er der Baterstadt auf Monate den Kücken kehrte.

Vielmehr war es ein gemischtes Gefühl und eine Doppelstimmung. Bon Frankfurt felbst, das er gelegentlich eine "Spelunke" nennt, und von der kaum begonnenen, aber von vornherein verhaßten und als Nebensache betriebenen Abvokatur, aber auch von dem Bater= haus und sveziell von dem Bater selbst, dem vielfachen Beschränker seiner genialen Lebenswünsche und Gewöhnungen, trennte er sich leicht. Freilich war es gerade des Baters juristischer Fortbildungs= plan, der ihn nach Wetlar trieb, und die väterliche Hoffnung, er werde dort tiefer in die Rechtspraxis eingeführt werden und dadurch aröfferen Geschmack an seinem eigentlichen Lebensberufe finden. Trat er damit doch nur in die Fußtapfen des Baters, der in jungen Jahren gleichfalls den Reichsprozeß an dieser Quelle studiert hatte. Ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Bater zeitweise noch weitergehende Gedanken an diese Wetklarer Di= greffion knüpfte, den Bunsch nämlich, daß sich der Sohn vielleicht dauernd dort als Advokat ober Prokurator festsetzen würde. Es war dies wohl ein Reserveplan, wenn der ursprüngliche, sich burch die vaterstädtische Anwaltschaft zu städtischen Amtern geschickt zu machen, scheitern sollte. War dies bes Vaters Blan. so hatte ber Sohn schon einen Gegenplan im Ropfe, als er gen Weklar zog. Stritten in Frankfurt unter des Alten Augen Themis und die Musen um seinen Besitz, so gedachte er, der väterlichen Kontrolle ledig, in Weplar diese Geteiltheit abzuschütteln und der Themis zeitweise Balet zu sagen.

So war der Wetzlarer Sommer auch ideell die natürliche Fortsetzung des Franksurter Winters, und die Fäden, die beide Zeiten zusammenknüpsen, sind unzerreißdar. Aber es war von Bedeutung, daß Goethe aus dem volleren Strome des Außenlebens in stillere Zustände und in die Wöglichkeit strengerer Sammslung und Vertiefung überging. Ja man kann sagen, daß er auch die geistige Atmosphäre, die seinem "Werther" Hintergrund und Stimmung gibt, von Franksurt nach Wetzlar mitbrachte.

In Weklar herrschte durchaus eine andere Temperatur, als in Darmstadt-Homburg, wo weibliche Elemente den Ton angaben. Dort war diese weiche, dämmernde, weltschmerzliche, marklose Art zuhause, dieses Lächeln unter Thränen, dieses kränkelnde Schwelgen in verftiegenen Gefühlen. Auch Goethe wurde von der sentimentalen Modekrankheit stark berührt. War er doch mit frankem Bergen aus dem Elfaß und von seiner tiefsten, schuldvoll abgebrochenen Jugendliebe heimgekehrt, und diesem Herzen that die Krankenstubenluft, in der sich so anmutige Pflegerinnen bewegten, ganz wohl. Blieb doch felbst der mannhafte, verstandesscharfe, aber im eigenen Sause nicht glücklich befriedigte Merck nicht frei von der Influenza der Zeit, die gerade in Darmstadt der zweideutige Leuchsenring großziehen half. Bei Goethe schlossen sich diese pathologischen Anwandlungen an die tieferen religiösen Stimmungen, wie sie von der Rlettenberg, auch jett wieder des Dichters origineller Seelsorgerin, geweckt und genährt wurden. Das innerste Leben Goethes wurde von dieser eigenartigen Mystik getroffen, die in Grundtrieben seiner angeborenen Ratur Anschlußpunkte genug fand, und so bildete sich aus Erlebtem und Erlerntem, aus Alchimie und Mystik, aus spekulativen Einzelanstößen und selbstherrlicher Phantasie jenes elementare Chaos, aus dem nur das gestaltende Schaffen den Ausweg finden mochte. Es find die Elemente und Voraus= setzungen, denen die Faustidee, deren erftes Regen der näm= lichen Zeit angehört, zum Leben verhalf. Zu den Voraussetzungen gehört aber neben dem dämonischen Universalismus und der Bertiefung in die Geheimnisse alles Lebens die tragische Idylle von Seffenheim und das nach Entlastung verlangende Schuldgefühl, dem die poetische Befreiung näher lag und leichter fiel als die ethische. ---

Wenn wir schon in dieser Frühzeit auf das Höchste der Goetheschen Poesse, wenn auch als ein embryonisch werdendes,

hinweisen dürfen, so sagt dieser Hinweis genug, welchen Vorfprung schon ber Genius vor der gleichzeitigen Litteratur gewonnen hatte. Aber eben dieses Unterscheibende erinnert uns auch daran, daß Goethe fich von der Quintessenz alles Lebens= fräftigen, was die deutsche Dichtung der Zeit ihm zutragen konnte, hatte berühren und befruchten lassen: von dem hohen Flug des Obenfängers, von Lessings dramatischer Dialektik, von Wielands weltmännischer Eleganz. Aber auch die Emanzi= vation von diesem Triumvirat, die erst dem Eigenen vollen Raum schafft, beginnt in diesem und den nächsten Folgejahren. Unmittelbar vor der Betglarer Reise war "Emilia Galotti" er= schienen. Dem tieftragischen Stoff sieht Goethe bes Dichters korrekte Geistesklarheit doch nicht völlig gewachsen. Er erklärt bas Stud, "so ein Meisterstück es sonst sei", für "nur gebacht". Dem Messias-Dichter sagt er allerdings erst 1776 ab und aus Gründen, die nicht in poetischen, sondern in realen Differenzen Aber im litterarischen Gegensatz bewegte er sich längft, und in gewissem Sinne, wenn auch völlig absichtslos, ist sein Fauft ein Anti-Messias. Der Widerspruch gegen Wieland trat wenige Jahre darauf in "Götter. Helden und Wieland" scharf zutage.

Herber aber, nicht selbst Dichter, doch in ahnungsvoller Theorie jene Trias überragend, bildete ein Zwischenglied zwischen dieser und dem Dichter der Zukunft, den er prophetisch vorverkündigte. Es war darum nur natürlich, daß Goethe diesen übermochte, so-bald er dessen Programm durch seine Schöpfungen zu That und Leben geführt hatte.

## II.

## Weßlar.

Noch vor wenig Jahrzehnten trug das äußere Bild Wetlars in Stadt und Land ein Gepräge, das uns leichter benn bas gegenwärtige an den Zustand der reichsstädtischen und Goetheschen Zeit erinnern konnte. Noch bestand das stille Naturbild des anmutigen Lahnthales unverwandelt und unaufgeregt von den modernen Errungenschaften seines eisernen Zeitalters, ben Gisengruben, ben Eisenwerken mit ihren Sochöfen und ben fich kreuzenden Gifenftraßen; noch war das Innere der Stadt fast getreu geblieben bem längst vergangenen Zustand, benn größeren Konservatismus, ober soll ich sagen größere Stabilität und Stagnation als hier gab es bamals kaum anderswo in beutschen Landen. Das Lokal hatte sich mit geringen Anderungen erhalten; man brauchte darum die andersartigen Zustände der Goethe=Werther=Periode, das Reichstammergericht und das Leben der Reichsstadt dem Gebliebenen nur gleichsam einzuzeichnen, um bas Best bem Ginft völlig ähnlich zu machen. Das ift heute anders geworden. Da= mals trat der Grundton der Landschaft, das Ineinander von Natur und Geschichte um so reiner und stärker hervor. Ein breites, wiesengeschmücktes Flußthal, sanfte Sügelrücken, unten mit Korn, oben mit Wald bedeckt, überragt von einzelnen charakteristisch geformten, stolzeren Bergen, von denen der Diinsberg und bie Basaltkuppe bes Stoppelberges zur rechten und zur linken

als die Herrscher des Thales sich emporstrecken; der sich in schönen Windungen hinziehende Fluß und, in die Lahn einmündend, die Dill, die den Blick in ein ftill-anmutiges Seitenthal öffnet, das auch nicht ohne historische Bezüge und Ehren ift. Ersteigt man den Lahnberg auf der linken Fluffeite, der einen alten Wartturm wie ein Luginsland auf seiner Söhe trägt und in Goethes Leben wie in Werthers Leiden eine Rolle spielt, so tritt das Stimmungsvolle dieser Landschaft alsbald Nichts in der weiten Umschau imponiert der= vor das Auge. gestalt, daß es Blick und Sinn gefangen nähme und durch überwältigenden Eindruck bem Sinnen und Träumen keinen Raum ließe, vielmehr schmiegt sich das Außere dem Inneren weckend und stimmend an; ahnungsvolle Sehnsucht, leise Melancholie, ftilles Wohlgefühl finden ihr Echo. Es ist eine tiefpoetische Landschaft und eben darum eine Landschaft für Boeten, von welcher der finnige Betrachter das Recht von Goethes Lobwort im "Werther": "ringsumber ift eine unaussprechliche Schönheit ber Natur", und bas Wort von ben "täuschenden Geiftern, die um diese Gegend schweben" gar bald versteht. Das weite Lahnthal schneiben engere Querthäler, darunter das der Wetz, die der Stadt den Namen gab, das bedeutenofte. In dieser vielgeftal= tigen Terrainbilbung liegt der Charafter der Landschaft. Richt viele Gegenden Mittelbeutschlands mögen so reich an Variationen sein wie diese. Hat doch ein besonders bewanderter Kenner des Thales neunzig Spaziergänge mit stets veränderten Aussichtsbildern verzeichnet. Das am meisten Charakteristische ist eben die Verbin= dung freier Fernsichten mit der knappsten Enge malerischer Nahe= sichten. Auch die wetterauische Fruchtbarkeit des Thales, die Obstwälder ringsum, die heitere Gartenumgebung gehören zu bem anmutenden Landschaftsbild. Nur die Reben, die vergangene Jahrhunderte, minder anspruchsvoll in ihren Genüssen, auch hier vielfach gepflegt hatten, find heute so gut wie verschwunden.

Und dieser fesselnde Naturreichtum ist verwachsen mit der Mannigfaltigkeit bes hiftorischen Lebens, bas überall feine Spuren, seine Reliquien diesem Boben eingebrückt hat. Ja, ein geschichtlich gesättigter Boben überall, wo Römertum und Mittelalter fich in dem Bolksglauben wenigstens - und follte es zum Teil Aberglaube sein — bie Hand reichen. Lag boch die Stätte bes späteren "Wetafalar" innerhalb bes altrömischen Pfahlgrabens. Die der Stadt unmittelbar gegenüber gelegene malerische Burg Kalsmunt führt der Stolz der Bürger, wenn auch mit sehr zweifelhaftem Recht, auf römischen Ursprung zurück; um die Wälber bes fernen Dunsberges spielen Sagen von germanisch-römiichen Kämpfen. Überall in den Buchen- und Sichenwäldern zerftreut liegen keltische und altdeutsche Grabhügel. Vor allem doch hat die gestaltenreiche und wechselvolle Geschichte des Mittel= alters ihre Spuren hiuterlaffen. Die großen Formen des mittelasterlichen Lebens leben und lebten vollends zu Goethes Zeit ringsum fort. Die Schlöffer ber kleinen Dynasten krönen bie Bergaipfel; so Hohensolms und Greifenstein in tiefer Waldeinsamkeit; so das malerische Braunfels, noch heute der stolze Sitz bes Fürsten; so Ritterburgen, wie Hermannstein; auf den ferneren Höhen Fetberg und Gleiberg bei Gießen; so Mönchsund Nonnenklöster, damals ihrer ersten Bestimmung noch nicht entzogen, unter ihnen vor allem das weithin winkende Prämonftratenser=Frauenkloster Altenberg, die Gründung der heiligen Elisabeth. Und damit nichts fehle von den charakteristischen Reliquien des Mittelalters, so lag um die Stadt mannigfacher Besit bes Deutschorbens mit einem Deutschorbenshaus innerhalb ber Stadtmauern; — für ben Goethefreund der wichtigfte Punkt Wetlars.

Das lebendigste Stück Mittelalter ist aber die alte Reichse stadt selbst, und sie war dies damals noch ganz anders wie heute. Sie ist eine Bergstadt, schiefergedeckt, die Straßen klettern die

Höhe hinan, mitunter so steil, daß sich die Gäßchen in Treppen verwandeln. Noch ftanden damals die Stadtmauern mit ihren sieben Türmen nach der Zahl der sieben alten Zünfte unverfehrt; noch wurden die alten Stadtthore von ihren Bächtern, ben nicht gar martialischen Stadtsoldaten, gehütet. Die Lahn= brücke trug noch ihre beiben Brückenthore. Zwei Warttürme lagen auf ben Höhen zu beiben Seiten ber Stadt, beren fcmales Gebiet burch eine "Landwehr" zum Schutze gegen rasche Reiterangriffe eingehegt war. Im Inneren gab es wenig von architektonischem Schmuck. Immer wiederkehrende Drangsal im breißigjährigen Krieg und gleichzeitig (1643) zerstörende Feuersbrunft, in ber über siebzig ber "fürnehmbsten Säuser abgebronnen" waren, hatten ein gut Teil der baulichen Überliefe= rung des Mittelalters zerftört. Wohl hatte das Reichskammer= gericht manchen schmucken Neubau gebracht; das achtzehnte Jahr= hundert vornehmlich war die Bauzeit für Wetlar; aber die stattlichen Häuser der Affessoren und Brokuratoren versteckten sich guten Teils in ben Winkeln ber Stragen. Vor den Bürgerhäusern lagen noch vielfach Düngerhaufen, Kot, Knochen, Austernschalen, barunter, wie ein zeitgenöffischer Beobachter berichtet, "noch vieles aus dem vorigen, d. h. also dem siedzehnten Jahrhundert"; und aus ben Drachenköpfen an den Giebeln spieen nicht bloß Regengusse auf die engen, zum Teil ungepflasterten Gaffen und auf die Häupter der Vaffanten. Die gar gelinde reichsftädtische Polizei war auch in biesem Stück überkonservativ. Es ging das Gerede, in Wetglar seien bie Häuser aus Kot gebaut - und in der That gab es nur ein= zelne massive Steinbauten -. und die Straßen mit Marmor gepflastert, der vor den Thoren gebrochen wurde. So war das Vild der Stadt nichts weniger als ein erfreuliches, und Goethe hatte recht, wenn er im "Werther" die alte Reichestadt im Gegensat zu dem Zauber der umgebenden Natur eine "unangenehme" oder in "Wahrheit und Dichtung" eine "kleine und übelgebaute" nennt.

Nur das Zentrum der Reichsstadt, der stolze Dom, überragt nicht bloß durch seine Höhe, sondern nicht minder durch den Wert seiner Architektur die Stadt zu seinen Füßen. Der unsvollendete und halbruinenhafte Bau zeigt den ganzen Wechseld der Baustile des Mittelalters vom elsten Jahrhundert, in das der Ursprung des "Heidenturms" fällt, dis zum Jahrhundert der Resormation. Ob ihm der Dichter, der sich kurz vorher an Erwin von Steinbach berauscht hatte und bald begeistert davon zeugte, irgendein Interesse abgewonnen, davon sindet sich allers bings keine Spur.

Ein Blick auf bas innere Leben ber Stadt darf hier nicht fehlen; es bilbet den Hintergrund für des Dichters poetisches Sommerleben.

Betlar gehörte zum oberrheinischen Kreise. Auf dem Re= gensburger Reichstag nahm es den letten oder vierzehnten Plat ber rheinischen Städtebank ein und folgte nach der Reichsstadt Friedberg, mit welcher es nebst Frankfurt und Gelnhausen den wetterauischen Städtebund bildete. Auch den oberrheinischen Kreis= tag, der damals meist in Frankfurt am Main zusammentrat, hatte es zu beschicken. Ebenso war die Stadt in der Reichsarmee, und zwar mit einem Kontingente von acht Mann zu Fuß, pflichtmäßig vertreten, und zur Reichs-Operationskaffe (den fogen. Römermonaten) steuerte sie nach der Reichsmatrikel 32 Gulden. Freilich eine Macht= und Kraftentfaltung, die uns heute lächeln macht; aber folche Impotenzen gehörten eben untrennbar zum alten und hinwelkenden Reichskörper. Es waren absterbende Glieber, die ben Leib nicht zu ftärken und zu erhalten vermochten. Die winzige Reichsftadt hatte fast kein Territorium — etwa eine halbe Quabratmeile —, sie war vielmehr eng eingeschränkt von den kleinen, der verrosteten Reichsfretheit keineswegs holden Nachbarstaaten, der Landgrafschaft Heffen-Darmstadt, den Fürstentumern Naffau-Weilburg und Dillenburg, Solms-Hohensolms und Solms-Braunfels. Von einem seiner Warttürme ließ es sich bequem in vierer Herren Länder schauen. Hatte Wetzlar selbst auch niemals eine große geschichtliche Rolle gespielt noch seiner Kleinheit wegen spielen können, doch führte man mit Stolz die Freiheiten der Reichsstadt auf Kaiser Rotbart zurück, und die Überlieferung von dem Afterstaiser Tilo Kolup, der nach der Sage im "Kaisersgrund" sollte gerichtet worden sein, leben noch heute in der Bürgerschaft fort.

Das war Romantik gegenüber der gesunkenen Gegenwart. Die Stadt hatte ihr reichliches Teil an der Fäulnis und Mistere, die damals auf allen, zumal den kleinen Reichsktädten lag. Sie waren nur Städte geblieben, als ringsum sich Staaten bildeten, und konnten nur, indem sie wieder Glieder von Staaten wurden, aus der höheren Einheit neues Leben gewinnen. Verarmt, zerrüttet, der eigenen Lebenskraft entbehrend, hatte auch Wetzlar keinen Weg, sich aus sich selbst zu erheben.

Die eingeborene Bürgerschaft, die noch nicht 5000 Köpfe zählte, wurde durch die zugewanderte Bevölkerung des Kammersgerichts von etwa 900 Personen durch Besit, Rang, Bildung, soziale Ansprüche überschattet.

Die mittleren Klassen bes Wetslarer Bürgertums zeigten sich im Gesühl ihrer Abhängigkeit vom Reichskammergericht fügsam und rücksichtsvoll gegen die Wünsche und Ansprüche dieses dos minierenden Elementes. Anders stand es mit den unteren Bolkssichten, die zwar auch gutenteils ihre Nahrung von jenen höheren Regionen bezogen, denen aber die Wildung und der Überblick abgingen, um deshalb besondere Kücksicht zu nehmen. Übershaupt lag in dem reichsstädtischen Pöbel auch hier ein starker Rest von Trotz und stolzem Selbstgefühl. Die reichsstädtische Polizei ermangelte, wie in sast allen Reichsstädten, der Autorität; das eigene Wilitär — und welches Wilitär! — war aus der Bürgerschaft hervorgegangen und darum wenig gefürchtet; das hessische Kontingent aber, das in der Stadt lag, war allezeit

ein Gegenstand der Opposition oder der Antipathie für die Gefamtbürgerschaft. Aber auch die städtische Obrigseit — die beisden Bürgermeister, die Ratsschöffen und Ratsherren — besaß keine durchgreisende Autorität. Gewaltthaten gegen den Stadtrat
kamen nicht selten vor. Die Justiz war ohne Kraft. Die Stadt
besaß kein Zucht= und Korrektionshaus; man entledigte sich der
Verbrecher möglichst dalb durch Überlassung an die fremden
Werder. Namentlich waren es zwei Punkte, gegen welche sich
die Widerstandslust der niederen Volksschichten Weglars wieders
holt ausbäumte: das unbedingtere Hervortreten des Katholicis=
mus und die Hoheits= und Vogteirechte (seit 1536) des Landgrafen
von Hessen.

Wetslar war (seit 1542) eine streng protestantische Stadt. Die Bürgerschaft wachte eifrig und eifersüchtig über diesen ihren Ra sie war wiederholt, während des Abfalles der Rieberlande im sechzehnten (1586) und nach Aufhebung bes Ebifts von Rantes im siedzehnten Jahrhundert, eine Freistatt für niederländische und französische Flüchtlinge geworden. Nun lag es aber in der Natur der Dinge, daß, seithem die Reichsstadt das Reichstammergericht herbergte, die Forderung der Barität und Rultusfreiheit sich auch zugunften der Katholiken gebieterisch geltend machen mußte. Das katholische Element erhob stärker das Haupt. Schon bei bem Ginzug bes Gerichts wurden nicht ohne anfänglichen Widerstand des Stadtrats Bedingungen berart geftellt und schließlich (1692) bewilligt. Und gerade die katho= lischen Mitglieder des Gerichts, der Chef als der richterliche Bertreter kaiserlicher Majestät an der Spitze, traten durch Rang und Reichtum hervor. Der katholische Gottesbienst fand, wie noch beute, im Chor des Doms statt, wo, um alle Kollisionen zu vermeiden, die Uhren aufgehalten wurden. Auch ein Kloster bestand in Weylar selbst und zwar gesehwidrig, da im Normaljahr 1624 sich noch keine Klöster in Wetlar fanden.

Jesuiten fehlten nicht; sie hatten ein Kollegium und die gelehrte Schule ber Stadt. Doch alles dies ließ sich die Bürgerschaft, ba fie es nicht ändern konnte, gefallen. Da aber die Katholiken, auf Grund allerdings des ursprünglichen Abkommens von 1692 und getrieben von jesuitischen Ginflüffen, einen Schritt weiter thaten und im Frühjahr 1770 zur Feier der Papstwahl Klemens' XIV. und des von diesem angeordneten Subiläums wiederholt Brozessionen in Scene setzten, ohne sich auch dabei an die gezogenen Grenzen zu halten, da brach der Unwille des Bolkes Los, es fette Schläge und Rauferei, ber die Stadtsoldaten und die hessische Besatzung steuern mußten. Die Bürgerschaft hatte das Gefühl, nicht mehr Herr zu sein im eigenen Hause. Kriege rischer als diese Religionskriege on miniature sah der hessische Krieg gegen Wetslar vom Jahre 1763 auß; an Tragikomik jenem Wasunger Krieg nicht unähnlich, gleich nach dem Ausgang des siebenjährigen, in welchem die hessischen Truppen, namentlich bei Roßbach, keine Lorbeeren erkämpft hatten.

Hesselsen Batsherren geschirt, der wit der Flucht der Buchten Berberen Batsherren geschieren Batsherren geschieren Batsherren geschieren Batsherren geschieren Batsherren geschieren Batsherren geschieren Batsherren geschiert, der mit der Flucht der bedrohten Hais Besten Batsherren geschiert, der mit der Flucht der bedrohten Geschen endete. Aber der Tag der Bächtigung fam. Im Mai

1763 setzte sich ein hessisches Kontingent von über 1700 Mann. Fußvolf, Reiterei und Artillerie, in Bewegung, überrumpelte die Stadt in frühester Morgenstunde und zwang den Stadtrat zu ber Erklärung, daß fünftig der Friede mit dem Schutherrn erhalten und bemfelben größere Ehrfurcht erwiesen werden folle. Die Rädelsführer aus der Bürgerschaft, so weit sie nicht entkommen waren, führte man mit gen Gießen, wo einzelne von ihnen Stockhaus und Schanzarbeit erwartete. Nicht einmal die sacrofancten Bersonen bes Kammergerichts wurden respektiert. Einzelne von diefen, die ohne Gruß an den Siegern vorübergingen, erfuhren brutale Behandlung. Bei Kaiser und Reich fand die gedemütigte und gebrandschatte Stadt kein Gehor. So war es nach innen und außen kein glanzendes und gludliches Bilb, das die Reichsstadt, deren Freiheit nicht leben konnte und nicht sterben wollte, damals bot, wenn auch die Friedensjahre nach bem Schluß bes fiebenjährigen Krieges auch für fie eine Zeit ber Erholung waren.

Seinen sozialen Charakter erhielt das damalige Wehlar durchaus durch das Reichskammergericht. Man sollte nun denken, Reichsstadt und höchstes Reichsgericht, beide wurzelnd in den Traditionen des alten Reiches, hätten sich als zu einander gehörig harmonisch zusammenschließen müssen. Und dies nicht bloß in der Erinnerung an die gemeinsame Wurzel, sondern auch aus dem Triebe der Selbsterhaltung. Denn der ganze Geist der neuen Zeit, der absolute Territorialstaat, von Preußen am glänzendsten vertreten, widerstrebte jenen hinwelskenden Bildungen, die da standen und sielen mit dem Bestande des Reiches. Zunächst aber gehen wir noch nicht ein auf das Reichskammergericht als Rechtsinstitut, vielmehr beschäftigt uns dasselbe hier nur als der sozial in der kleinen Reichsstadt

völlig maßgebende Faktor. Denn von den beiden Elementen ber Bevölkerung Wetlars galt nur das reichskammergerichtliche als die eigentliche Gefellschaft. Das Wetglarer Bürgertum bildete diesem aristofratischen Elemente gegenüber, obwohl es numerisch etwa fünffach überlegen war, doch kein ausreichendes Fast wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-Gegengewicht. hielten sich zu einander die beiden Bestandteile. Der Bürger lebte eben gutenteils von dem Berdienste, den ihm die Gerichtszuge= hörigen zuwandten. Es war viel Geld im Umlauf und schuf ben meisten Bürgern ein behagliches Leben; aber von Gewerbfleiß und Unternehmungsluft regte sich wenig. Ackerbau, Handwerk und Kleinhandel war der Betrieb der Bürgerschaft, von Großhandel zeigte sich keine Spur; ein Patriziat mit altem Besitz und Namen sehlte, die äußerst wenigen altwetlarer Patriziergeschlechter, die noch nicht ausgestorben waren, wie die v. Klettenberg, v. Rolshausen, waren nach Franken, nach Frankfurt am Main ausgewandert; das Bermögen der Stadt war gering, die Schulden brückend. War doch gerade die Armut der herabgekommenen Reichsstadt achtzig Jahre zuvor der Grund gewesen, das Reichsgericht zu begehren und aufzunehmen, deffen Aufnahme z. B. von dem reichen bürgerstolzen Frankfurt verweigert worden war. Das Reichstammergericht aber brachte an sich schon ein beträchtliches Kapital in die Stadt. Waren der Kammerrichter und die beiden Präsidenten doch Mitglieder des höchsten Reichs= abels, beren fast fürstengleiche Stellung sich auch gesellschaftlich ausprägte. Erschien boch ber oberfte Berichtschef wie ein Souveran, wenn er aus seiner Wohnung in der oberen Stadt in der vierspännigen Staatstaroffe unter bem Borritt von Läufern in ihrer theatralischen Tracht mit Kaskett und Knallpeitsche, Schuhen und weißen Strümpfen durch die halsbrechenden Gaffen zu bem Gericht fuhr, wo die Supplikanten zu Dupenden ihre Bittschriften hoch hoben. Ein Palais für den Kammerrichter und die Präfibenten, überhaupt nur eine angemessene Dienstwohnung gab es nicht. Die gesellschaftlichen Repräsentationen der meift an Schlöffer und Paläfte gewöhnten hoben Herren mußte fich in bescheibenen Miethäusern mit bürgerlicher Enge, Knappheit und Niedrigkeit der Räume behelfen. Tropdem gab der Abel des Berichts keinen Titel von seinen Ansprüchen und feiner Erklusivität auf. Die spanische Tracht schon, die an die Stelle der französischen getreten war, hob das Erscheinen der Assessoren ab von ihrer Umgebung. Die Genüsse vornehmer Bewirtung, welche die gerngroße Kleinstadt selbst nicht zum Kaufe bot, wurden von dem unfernen Frankfurt am Main verschrieben, wohin wöchentlich dreimal der Köln-Frankfurter Postwagen und einmal die "Kameral-Kutsche" über unchaussierte Naturstraßen — und nur mit großer Anstrengung in einem Tage — fuhr. Nur wer sich auf Wappen und Abelsbrief berufen konnte, hatte unangefochtenen Butritt in die erste und eigentliche Gesellschaft. Ja es war eine Form der Einladung, zu manchen Ballfesten jeden Abeligen, aber auch nur diese, zu bitten. Die verletende Ausweisung eines Bürgerlichen, des jungen Jerusalem, die Goethe im "Werther" als mitwirkendes Motiv seiner Dichtung verwendet hat, wie sie ein Motiv ber Zerrüttung und bes Untergangs Jerusalems gewesen, haben wir unten noch einmal zu berühren. Das ohnehin schon ftarke Abelselement des Gerichtes wurde noch verstärkt durch die Mitalieder der großen Kammergerichtsvisitation, die überhaupt zu einer Überfüllung der Stadt führte, durch die jungen Praktikanten und Sollicitanten von Abel und durch den steten und starten Zufluß Durchreisender und durch Besuche bei den Edelleuten des Gerichts. In der That war es in dem engen Reichsstädtchen wie ein buntes Stellbichein aus dem gesamten Reichsadel, der sich wie zu einem großen sozialen Turnier hier traf. Die läffige Bequemlichkeit der Öfterreicher, die unbequeme Straffheit der Preußen, die einen mit gehobenem Selbstgefühl auf ihren Joseph II., die

andern mit trotigem Stolz auf den großen Friedrich schauend, Katholiken und Protestanten, Norddeutsche und Süddeutsche, alle Schattierungen und Gegensätze trasen sich hier auf schmalstem Raum. Den Österreichern und denen "aus dem Reiche" war dieses Reich noch eine volle Realität, die Norddeutschen sahen mit einer Art Fronie auf die abgelebte Hohlheit der Reichsformen. Zugleich hatte diese Aristokratie des Reichsgerichts gesellige Fühlung mit den kleinen Dynastenhösen der Nachbarschaft. Es versteht sich, daß die Verkehrssprache der bescheidenen Salons die französische war, der Praktikant wurde zum practicien, und als Visitenkarten dienten meist Spielkarten mit der Ausschieft z. B.

de G.
Assesseur de la Chambre
Impériale et de l'Empire
avec son Epouse.

Ratürlich fehlte es biefer sozialen Enge nicht an dem hart gout wuchernder Juden, fittenbedenklicher Häuser. genuesisches Lotto tauchte im Anfang der siebziger Jahre für turze Zeit auf, bessen Gebächtnis noch lange in dem Namen des "Lottohauses" fortlebte. Stalienische und französische Sprachmeifter, Tanz- und Fechtlehrer, Berückenmacher, Gold- und Silberftider und was sonst zum Apparat einer residenzartigen Stadt bes vorigen Jahrhunderts gehört, fehlten nicht. Im Sommer boten die meift von vornehmen Kammergerichtsbeamten angelegten amb zum Teil ungemein malerischen, mit Landhäusern geschmücken Gärten den aristokratischen Zirkeln die gesellschaftlichen Trefforte. Auch außerhalb der Familie war für mannigfache Luftbarkeit geforat. Seit 1768 hatte der Gafthof zum Römischen Kaiser einen stattlichen Saal für Redouten und Konzerte hergestellt. ber auch zu theatralischen Aufführungen biente. Der Einzug einer Wandertruppe war auch dem Bürger ein Exeignis, und wenn fie auch nur die Schauerbramen mit Dolch, Gift und Ketten ober

schwächliche Rührstücke brachte. Und mochte auch bei diesen die Darstellung in der Regel unter aller Kritik sein, so hat gerade in jenen Jahren (1770/71) doch selbst ein Edhof es nicht verschmäht, sich mit der Ackermann=Seplerschen Truppe auf diesen Brettern sehen und bewundern zu lassen. Die litterarische Nahrung, so weit es beren bedurfte, bezog das damalige Wetlar meift von dem naben Gießen, wo der Universitäts-Buchhandler Joh. Phil. Krieger — ein Kuriosum an Bielseitigkeit, benn er vertrieb neben seinen Büchern mit gleichem Eifer Häringe und Lotterielose, war Pferdeverleiher und Speisewirt — schon 1750 eine Lesebibliothek gegründet hatte, die, nicht sehr gesichtet, beutsches und französisches Lesefutter auch nach Wetlar hin lieferte. Doch gab es auch in Wetlar felbst eine Buchhandlung, sogar eine Berlagshandlung und Druckerei von E. G. Winkler, in demselben Sause betrieben, worin sich später der junge Jerufalem erschoß. Daran schloß sich eine Leihbibliothek, die als mumienhafte Antiquität aus der Reichskammergerichtszeit noch weit in dieses Jahrhundert hinein fortmoderte. Sie begann mit Talanders (August Bohses) schlüpfrigen Romanen aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts und zog sich auf gleicher Höhe ober in gleicher Niederung herab bis auf Chr. H. Spieß, Fr. Laun, R. G. Cramer und A. Lafontaine, um endlich des wohlverdienten Todes als Makulatur zu sterben.

Eine Zeitung dagegen besaß die Reichsstadt damals noch nicht. Erst die Wehen der beginnenden Revolutionszeit trieben eine solche seit Mitte 1789 hervor. Gleich die Bignette mit dem doppelköpfigen Adler neben dem blasenden Postreuter zeigt symbolisch den Reichsstandpunkt. Und dies war offendar auch die dort herrschende und durchschlagende Stimmung. Nach Wien als der Reichsmetropole waren über Frankfurt und Regensburg die Blicke gerichtet; vom Reichskammergericht, dem auch die Beitung einen breiten Raum widmet, über die Krönungsstadt und

ben Reichstagssitz zum Kaiser und dem Reichshofrat, von bessen Urteln immer ein Extrablatt der Zeitung handelt.

In Goethes flüchtigem Sommerleben dort wird uns noch begegnen, mas die Stadt in der guten Jahreszeit an ländlichen Luftorten bot, bei benen die liebliche Natur weitaus das Beste that. Aber sogar ein "Bauxhall" finden wir in jenen Jahren ermähnt, und an Gartenkonzerten fehlte es nicht. Der ungewöhnliche Frembenverkehr, zu dem das nahe Gießen auch sein Kontingent an wanderluftigen Studenten stellte, füllte die Gasthöfe und Wirtshäuser. Bählte man boch mitunter an 250 Parteien, die ihre Prozesse versönlich betrieben. Die Bauern kamen aus weiter Ferne in hellen Haufen, in dem guten Glauben, das diene zur Förderung ihrer Rechtssache. Es kam vor, daß solche "Wartboten" unter Androhung von Turmstrafe weggewiesen werden So bewegte sich allezeit ein ameisenhaftes Menschen= gewimmel in den engen, steilen Gaffen, und man mag bedauern, daß nicht ein Chodowiecki zur Hand war, die bunten Typen festzuhalten. Neben der privilegierten Klasse des hohen Richterkolle= giums ftand eine zweite Rangklaffe, die Profuratoren, Advokaten, die Protonotarien, Notarien, Sefretäre, Leser d. h. Registratoren. und während die Aristokratie des Gerichts mit der reichsstädtischen Bürgerschaft durchaus keine soziale Fühlung hatte, bestand eine solche wohl zwischen dem höheren Bürgerstande und jenen mehr subalternen Bestandteilen des Gerichts. Diese waren in beträcht= licher Bahl vorhanden — 3. B. zählte man zu Goethes Beit 62 Abvokaten und Prokuratoren — und machten sich als solche durch ihre schwarze Tracht auch auf der Straße kenntlich. auch das Bürgertum in die Ede gedrängt war, von dem alten reichsstädtischen Trot und Stolz war, wie wir saben, wenigstens ein gewisser Unabhängigkeitssinn geblieben, der bis zu den unteren Schichten herab sich gegen Zwang und Unterbrückung wehrte. Es war nur natürlich, daß dem sozialen Alleinrecht des Abels

gegenüber sich die Versuchung auch unter den bürgerlichen Richtern regte, sich den Abel zu verschaffen, ja mitunter auch bei zweifelhaftem Recht ihn eigenmächtig sich anzudichten. Aber ein neues unabhängiges Element bilbete fich in ber Jugend, die als Braktikanten wie als Sekretäre der Bisitationsbelegierten in Wetslar weilten, junge Leute, meist eben von Hochschulen kommend, benen der alte soziale Bopf ein Dorn im Auge war. und die darum ihrer Opposition oft mutwillig und übermütig Luft machten. Hier mischten sich unterschiedsloß Geborene und Richtgeborene in halbakabemischer Gleichheit und Brüderlichkeit. Braktikanten, junge Bolontare, die sich von der Gunft oder Abgunst ihrer Vorgesetzten ziemlich unabhängig wußten, aus eigener Tasche lebten, fühlten sich wenig gebunden von Autorität und Rücksicht; die jungen Sekretäre aber, wenn auch amtlich strenger verpflichtet, hatten vollends als Zugehörige zu der prüfenden Kommission etwas von deren Geist kritischer Überlegenheit. Preise werden uns bei Goethes Eintritt in Weplar näher treten. Aber auch direkt hielt sich der spottende Gegensat schadlos für erlittene ober brobende Zurudsetzung. So hat der Dichter Gotter, von dem später mehrsach die Rede sein wird, sich an einem anonymen Basquill beteiligt, das einen großen Teil der Wetslarer Gesellschaft, die Damenwelt nicht ausgeschlossen, vor seine scharfe Klinge forderte. Man kann nicht sagen, daß bas buntbewegte Treiben der Reichsstadt einen gesunden und frischen Ginbruck machte. Es war vielmehr die auf die Spitze getriebene Einseitigkeit einer abfterbenden Ständeschroffheit. Der ungemeffene Standesstolz, die altfräntische Etikette, die schwerfällige Bedanterie und das zopfige Zeremoniell an dem Site des höchsten Reichsgerichts waren fast sprichwörtlich. Goethe hat, da er nur das freiere Sommerleben bort verbrachte, jenen sozialen Zwang und Druck nicht unmittelbar empfumben, gleichwohl haben fie auf ihn gewirkt. Sein "Werther" ift bes Zeuge. Auf größerem Schauplat konnten fich

diese sich abschließenden Gegensätze entfalten, ohne sich auf Schritt und Tritt zu stoßen; hier aber auf engstem Raum erschienen sie entweder verlepender oder (in den Augen der fich freier Fühlenden) hochkomisch. Allerdings zeigten kleine beutsche Höfe ber Zeit ahnliche Karikaturen. Aber immerhin lag dort im Fürsten selbst ein Regulator, ber die ftanbischen Standesgegenfate, wenn nicht ausglich, so boch milberte, und unter ben sogen. aufgeklärten Kürstenpersönlichkeiten der Zeit gab es manche, die auch eine Geistesaristotratie anerkannten und großzogen. Bon dem allen kannte Wetslar nichts. Es war darum ein soziales Unikum im Reiche, wohl verhältnismäßig die größte Anhäufung ariftokratischer Elemente, vielleicht noch am nächsten kommend ben inneren Buftanden der franklichen, rheinischen, westfälischen Bistümer, wo der Landesadel sich in fast erblichem Besitz der Domstifter und Prälaturen wußte und in sklavischer Nachahmung des französischen Geschmack in Tracht und Tafel das Nur daß in Wetlar, wo noch weniger bloß Außerste that. lokaler Abel saß, sondern der Abel des gesamten Reiches vertreten war, die Mischung eine weit buntere sein mußte. barocken Originalgestalten konnte es nicht fehlen, an denen sich der Wit und Humor der Jugend rieb; ja noch ein Menschenalter nach dem Ende des Reiches und Reichstammergerichts schlichen einzelne dieser altgewordenen Reichstammergerichtsfiguren wie Revenants durch die stillgewordenen Straßen der weiland Reichs= Auch der "Werther" verfehlt nicht, des Barockstils der Garderobe zu gedenken, wo "Reste des Altfränkischen mit dem neuft Aufgebrachten kontraftieren", und in der exklusiv abeligen Ge= sellschaft, in der Werther zu sozialem Fall kommt, einen Baron "mit der ganzen Garderobe von den Krönungszeiten Franz' L ber" vorzuführen. Der große Strom des deutschen Lebens, das sich damals gerade in den Friedensjahren nach dem siebenjährigen Kriege mit neuem Lebensgehalte füllte, ging nicht durch Wetlar.

Nur wenige Rahre nach Goethes Aufenthalt bezeugt (am 20. No= vember 1777) ber Freiherr vom Stein in einem ursprünglich französisch geschriebenen Briefe an seinen Freund v. Reden den bort herrschenden kleinlichen Gesellschaftsgeist: "Im übrigen ift ber Aufenthalt in Weplar auf die Dauer recht langweilig, benn der gesellige Ton ist steif und bürgerlich, und man findet sehr wenia Einklang. Ein Ort, wie dieser, wo wichtige Angelegenheiten verhandelt werden, muß immer geteilt sein und es finden sich bort notwendig Parteien, welche von einander unabhängig ihre Feindschaften selbst auf die Vergnügungen erstrecken. Kennt man die Lage der Dinge, so weiß man vorher, wer zu einem aewissen Gastmahl gehören, wer in einer gewissen Gesellschaft zugelassen, wer davon ausgeschlossen sein wird. Alles dieses verscheucht die Einigkeit aus den Gesellschaften, macht sie weniger angenehm, verbannt daraus Leichtigkeit und Wohlbehagen und beengt bisweilen den Fremden, der auf beiben Seiten achtungswerte Menschen findet und sich ihnen nicht nach seinem Geschmack hingeben kann. Rudem befteht unsere Gesellschaft allein aus Rechtsgelehrten, beren Beruf durch die Masse der Begriffe, womit er das Gedächtnis belastet, den Geift ermüdet und alle Einbildungstraft erftickt — woraus man leicht folgern kann, daß unsere Männer nicht gerade zu den liebens= würdiasten gehören. Unsere Weiber sind größtenteils Rlein= ftädterinnen, denen der Kaifer durch das Abeln ihrer Männer nicht auch ihren kleinen treischenden, kleinlichen, förmlichen Ton Bergebens also sucht man bei uns höfliche, aenommen hat. unterhaltende Menschen voll Aufmerksamkeit — sondern man findet fie entweder in einer Ede über ihre Rechtshändel sprechend. ober die Karten in der Hand, und sie nehmen die Artigkeit, welche man ihnen erzeigt, entweder mit einer unpassenden Rauh= heit, oder mit lächerlicher Berwirrung auf, oder finden keine Worte, sie zu erwidern. Kurz, Weplar hat die Mängel der

fleineren Städte, in einer großen Stadt erzeugt der Zufluß der Menschen einen lebhaften allgemeinen Wetteifer, von den Fehlern der Bersonen, aus denen die Gesellschaft besteht, kennt man manche nicht und vergißt viele; oder hier wird alles strenge, oft falsch beurteilt und macht dauernde Eindrücke. Da ich zum Arbeiten unter einem kenntnisreichen und verdienstvollen Affessor zugelaffen bin, und aus ben Senatsprotofollen Gelegenheit habe, meine Kenntnisse zu erweitern durch Untersuchung der merkwürbigsten Rechtsfälle, welche bas Gericht entschieden hat, so wird mir dadurch der Aufenthalt angenehm und die hier verlebte Zeit kost= bar . . . Außer dem Reichskammergerichtsprozesse macht die Zahl ber hier zur Entscheidung kommenden Fälle das Rechtsftudium anziehender und giebt der Theorie das für die Ausübung erforderliche Leben ... " Wenn sich die abelige Gesellschaft nach der bürgerlichen Seite hermetisch abschloß, so ging es bei ihr nach innen boch keineswegs immer harmonisch und friedlich zu. Gerade weil es in ihr, beren Leben fich um fich selbst brehte, an Inhalt, an großen Lebensinteressen aus Politik ober Litteratur gebrach, war die moralische Luft geschwängert von Klatsch, Intrique und jeder Art sozialer Nichtigkeit. Vor allem nährten die Frauen diesen kleinlichen Geift. Der um siebzehn Jahre zurückliegende Fall steht nicht allein da, wo ein Assessor des hohen Gerichts sich in einem Promemoria öffentlich beklagt, auf dem von dem hochfürst= lichen Herren Kammerrichter gegebenen Fastnachtsball hätte die Frau Präsidentin öffentlich beklariert, ihre Tochter als stiftmäßiges Fräulein habe das Recht des Vortanzes vor fämtlichen Affefforsfrauen; ja sie hätte "selbige sogar Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht erftem Hof-Cavalier von der Hand und Stelle weggezogen". Darnach aber hätte "jeder unftifftmäßige Cavalier. Er ftehe in einem Character, wie Er wolle, sogar jeder Cammer-Gerichts-Præsident felbst, wenn er nicht juft Stiftmäßig, einem jeben Stiftmäßigen Kind in der Wiegen schon den Vorzug zu gestatten".

Vorgänge aber, wie jenen Ballstandal, unwidersprochen zu dulden, das mürde "der Authoritaet dieses Höchsten Reichs-Gerichts und jedem deffen Mitglied (sic) aber viel zu verkleinerlich" sein. Ganz anders noch wurde dieser Geift sozialer Disharmonie geweckt und gereizt, seit die große Gerichtsvisitation Mitglieber bes Richter= kollegiums selbst auf die Anklagebank gebracht und die Integrität anderer zeitweise in Zweifel gezogen hatte. Es werben uns biese Standale unten begegnen. Diese Kontrolle, die zugleich einer Revisionsinstanz gleichkam, setzte natürlich in den Augen des Bublitums die Autorität des Kammergerichts und nicht bloß zeitweise Die Rivalität erstreckte sich auch auf Außendinge. Der kaiserliche Prinzipalkommissarius an der Spitze der Visitation, der regierende Fürst Karl Egon von Fürstenberg = Stühlingen. hielt mit dem zweiten Kommissarius, dem verdienstvollen Freiherrn Georg v. Spangenberg, am 11. Mai 1767 seine erfte Auffahrt in einem sechsspännigen Staatswagen, der von Fürftlich Fürstenbergschen Hoffavalieren zu Pferd und ber sämtlichen Diener= Man muß das Terrain und die schaft in Gala begleitet war. steilen Gassen der guten Reichsstadt kennen, um das Wagnis folder Brachtentfaltung zu würdigen. Aber der Kammerrichter mußte doch überboten werden. Alle Glocken läuteten, die wetzlarische Bürgerschaft wie die darmstädtische Besatzung machten die Honneurs. Selbst in den Frieden der Kirche drängte sich Man ftritt, wer im Kirchengebet ben Vortritt die Rivalität. haben solle, das Kammergericht ober die Visitatoren, bis das Erzmarschallamt für die letteren entschied.

In diese Tage und Stimmungen fiel Goethes kurzes Berweilen in Betlar und am Reichskammergericht.

## III.

## Goethe am Reichs-Kammergericht.

Goethe trug mehrere Tage nach seinem Eintreffen in Wetzlar seinen Namen eigenhändig in die Matrikel, d. i. in das Album ein, in welches sich die jungen Praktikanten einzeichneten. Die Eintragung lautet buchstäblich:

Johann Wolfg. Goethe von Frfurt am Mayn

25 May 1772.

Diese Watrikel, seit der Verpflanzung des Kammergerichtes nach Wetzlar (seit 1693) regelmäßig geführt, liegt noch heute in dem dortigen Archiv vollständig vor. Schlagen wir wenige Blätter um, so stoßen wir, fast genau ein Lustrum später, auf den Namen des großen Keichsfreiherrn vom Stein:

Heinricus Fridricus Carolus de Stein eod. d. et an. (b. h. 30 Man 1777),

und nicht ohne Bewegung liest man die Namen der beiden größten Deutschen ihrer Zeit in so naher Nachbarschaft. Und ein dritter im Bunde rückt diesen beiden, wenngleich nicht in der Matrikel, ganz nahe. Der Freiherr v. Harbenberg, der spätere preußische Staatskanzler, erschien wenige Wochen nach Goethes Abreise (mit dem er bekanntlich schon in Leipzig Verkehr gehabt hatte) auf seiner praktischen Bildungsreise auch in Wetzlar, um von da über Franksut Darmstadt und die übrigen süddeutschen Höfe zu besuchen. Jene Nameneinzeichnung ist aber die einzige Lebenss

3

fpur, die der Jurist Goethe in Wetlar hinterlassen hat. Dichter schreibt im Jahre barauf einmal an Reftner: "3ch bin von jeher gewohnt, nur nach meinem Instinkt zu handeln." Und in der That war es die Art des Genius, der in sich eine größere Welt als außer sich trug, zumal in jener Jugendzeit. rücksichtslos seine eigenen Wege zu geben, ben eingeborenen Trieb frei und unbeirrt walten zu laffen. Pflichtmäßige Zwecke fich feten zu laffen, mar nicht seine Sache. So schob er in Leipzig schon die nächsten Aufgaben zur Seite, so in Strafburg, so nun in Wetlar. In dem nämlichen Briefe, aus dem wir eben citierten, schreibt ber Abvokat Goethe in richtiger Selbstkenntnis: "Unter all meinen Talenten ist meine Jurisprudenz der geringsten eins." gehörte ja zu dem losen, unstraffen Wesen des Kammergerichtes, daß man jene jungen Volontäre sich selbst überließ. benen unter ihnen, welchen baran gelegen war, die Labyrinthe des Reichsprozesses wirklich zu studieren, lediglich selbst über= laffen, fich burch einen erprobten Praktiker einführen und zu praktischen Arbeiten anleiten zu lassen. Dies war die Regel; so hat es u. a. ber junge Freiherr vom Stein gemacht; wir werben das Gleiche unten bei Restner, der freilich nicht Praktikant war, zu wiederholen haben. Es machten immer einzelne Profuratoren und Abvokaten des Gerichtes eine Aufgabe daraus, die Praktikanten durch Vorlesungen (zum Teil über Pütters Epitome processus imperii, zum Teil nach eigenen Grundzügen) und "durch Arbeiten aus der gemeinen teutschen Praxi" in die Labyrinthe des Reichsprozesses einzuführen. Die Hauptlehrer der Art in den siebziger und achtziger Jahren waren Roël, Hofmann, Loskant, v. Boftel; und seitbem es eine "Wetlarische Beitung" gab (b. h. feit bem 1. Juli 1789) wurde zu diesen reichsrechtlichen Informationen auch öffentlich eingelaben. Goethe erfahren wir nichts dergleichen. In der That scheint der Dichter das Außerste von Enthaltung als juristischer Prakti=

kant geleistet zu haben. Nirgends erwähnt eine Briefstelle irgend= welche Bethätigung nach dieser Seite; dagegen bestätigen mehrere Stellen, daß er, ftatt die Absicht des Baters erfüllend, "sich In praxi umzusehen", die seinige walten ließ, d. h. "ben Somer, Bindar 2c. zu studieren, und was sein Genie, seine Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäftigungen eingaben". bem Reichs = Kammergerichts = Archiv zu Wetlar findet sich, so weit die Untersuchung irgend reicht, kein Aktenstück, Relation oder bergleichen von Goethes Hand ober mit feiner Unterschrift. Schwerlich hat er den von seiner Wohnung wie von dem "Kronprinzen", seinem geselligen Hauptquartier, ganz nahen Weg zum Sitzungslokal bes Gerichtes, das sich damals provisorisch in dem ftattlichen Bau am Buttermarkte — jett ber erste Gasthof ber Stadt, "Rum herzoglichen Haus" — befand, häufig gemacht, und die Wege ins Freie, die wir ihn zu allen Tageszeiten jenes schönen Sommers einschlagen seben, ber Aftenluft weit vorge zogen. Bierzig Jahre später, in der Rückerinnerung von "Wahrheit und Dichtung", scheint Goethe diese Unterlassungefunden gutenteils auf den "ungünftigen Augenblick", in dem er bei dem Gerichte eingetreten, schieben ober sie hieraus erklären zu wollen; allein auch das ist ein Gedächtnissehler, benn jene unjuriftischen, poetischen Hintergebanken, von benen Restner nach bes Dichters Mitteilung berichtet, hatte dieser aus Frankfurt mitgebracht. Dem widerspricht nicht sein eigener Bericht, daß er für Beglar hiftorisch = juristische Vorstudien (namentlich durch die Lektüre von Datt. De pace publica) gemacht habe, benn er fagt ausbrücklich, biefe Studien seien zunächst im Interesse bes "Göt" unternommen worden, aber auch dem setundären Interesse am Kammergerichte zugute gekommen. So floß Poefie und Prosa auch hier inein-Goethe trat unter dem Kammerrichter Grafen Spaur ander. als Praktikant ein, ober, um mit dem Cameral-Kalender auf das Jahr 1772 zu reden, unter bem "Herrn Frant bes Seiligen

Römischen Reichs Grafen Spaur von Pflaum und Baleur, Herrn zu Burgstall Windel und Pirscheim S. Römisch Kapserlichen Majestät würcklichem Geheimdem Rath und Cammer Richter", der seit 1763 im Amte war. Die beiden Präsidenten unter ihm waren die Grafen Waltbott von und zu Baffenheim und zu Sann und Wittgenstein, Burggraf zu Kirchberg u. f. w. Es kann nicht unfere Absicht sein, in Rachahmung von Goethes -- licht= vollem und selbst nach juriftischem Urteil wertvollem — Geschichts= bild in "Wahrheit und Dichtung" ein Kapitel über Zweck und Geschichte bes höchsten Reichsgerichtes hier einzuschalten. Denn nur das Lokale und Historische, was den Dichter in Wetslar wirklich berührte, hat hier eine Stelle. Das Goethe in seiner Selbst= biographie jene Digreffion einfügt — als Lückenbüßer gleichsam für den Mangel verfönlichen Materials -, hat man befremd= lich gefunden. Aber ber Dichter wollte Werthers und feine Leidensgeschichte, die dichterisch längst Gemeingut war, nicht reproduzieren und ist darum allerdings wortlarg genug über das, was eigentlich sein Wetslarer Sommerleben füllt. entsteht dadurch dem Leser, der die Originalakten nicht kennt, bie schiefe Vorstellung, als ob das Interesse für das Reichs= Kammergericht den poetischen Braktikanten in erster Linie berührt und beschäftigt habe, während es ihn in Wahrheit nicht beschäf= tigt hat. Haben wir also guten Grund, auf eine Geschichte bes Kammergerichtes zu verzichten, so ist doch der Zustand, wie ihn Goethe bei seinem Eintritt vorfand, kurz zu charakterisieren.

Es war ein in manchem Betracht kritischer Moment für das Gericht, als Goethe nach Weylar kam. Einmal war seit fünf Jahren die außerordentliche Kammergerichts Wistation thätig, welche auf Grund eines Regensdurger Reichsgutachtens vom Jahre 1766 vom Kaiser Joseph II., aus dessen Initiative die endliche Ausführung der längst beabsichtigten Maßregel sloß, besichlossen worden war.

Der neue Raiser, überallhin großer Entwürfe voll, wollte auch die Reichsjustig, die arg verfallene, wieder heben und beleben. Denn er erkannte mit Recht in der Pflege auch dieses Zentralpunktes eine Kräftigung der Reichseinheit überhaupt. So war es wie geschichtliche Fronie, daß das Kammergericht. das bei seiner Gründung von dem deutschen König eher als Eingriff in seine Autorität mit Abneigung behandelt worden war, nun als Stüte der kaiserlichen Stellung erschien. In der That bot sich hier für den Kaiser, der nach Antritt der Reichsregierung kein anderes Feld ber Thätigkeit für bas Reichsganze vorfand, eine Gelegenheit, dem kaiserlichen Amt und Titel einen wirklichen Inhalt zu geben. Mit Reformversuchen am Reichshofrat hatte er begonnen, freilich ohne durchgreifen zu können; daran schlossen sich alsbald die Schritte gegen die Gebrechen und Mißbräuche am Reichs-Kammergericht. Eine solche Stüte für die faiserliche Stellung war um so notwendiger, als ber kaum vergangene siebenjährige Krieg bas Reich in zwei Heerlager auseinandergeworfen und dadurch die zentrale Kraft und das Ansehen bes habsburg-lothringischen Hauses geschwächt hatte. Aber die Hauptfräfte damals im Reiche waren gerade die zentri= fugalen, und so war es nur natürlich, daß das Reichsgericht bei ben Territorialstaaten, die gerade in der Emanzipation vom Reiche ihr Interesse und ihre Zukunft saben, keineswegs populär war.

Das Verhältnis des Kaisers und der Hauptstände zum höchsten Reichsgericht hatte sich also gerade umgekehrt. Zu dem Kaiser und seinen Resormideen standen die geistlichen und kathoslischen Kursürsten, die Reichsstädte, eine Reihe süddeutscher Kleinstaaten; aber der Fortschritt, das wirkliche Streben lag dort nicht, sondern in den Staaten des norddeutschen Protestantissmus, in Preußen und Hannover, die zu Großstaaten ausgeswachsen waren oder sich an Großmächte anlehnten. Am Reichss

Kammergericht stießen die Reformideen noch auf weit spröderen Biderstand, als bei dem Reichshofrat. Dieser stand in ver= fönlicher Abhängigkeit vom Reichsoberhaupt, die Mitglieder des Kammergerichts aber wurden großenteils von den Reichsständen ernannt und besolbet, der Raiser hatte nur den Kammerrichter, bessen Stellvertreter und einen Beisiter zu ernennen. Die größeren Reichsstände aber hatten kein Interesse baran, bas an sich so großgrtige Rechtsinstitut, durch welches jede Rechtstränkung teils ber Landesherren unter einander, teils der Unterthanen gegenüber den Landesherren ohne unmittelbares Eingreifen der kaiserlichen Autorität verhütet werden follte, bei Ehren und Ansehen zu erhalten. Sie pflegten ihre eigenen Hof- und Appellationsgerichte; das Reichsgericht, gerade weil es fie selbst vor sein Forum zog, war ihnen unbequem, daher die Verwahrlosung. Nur die kleinen Stände zeigten zum Teil reichspatriotischen Gifer. — Der jammervolle Zustand, in welchen das höchste Reichsgericht geraten war, kam vor allem von dem Geldmangel und der ständischen Anickerei, wodurch eine ausreichende Besetzung, Normierung und Dotierung, ja die Herrichtung eines würdigen Obdachs, unmöglich oder Jahrzehnte lang verzögert wurde. Bei Goethes Eintritt hatte das Kammergericht nur 17 Affessoren, während der Osna= bruder Friede die Bahl der Beisitzer auf 50, die der Prasi= benten auf 4, und awar pares numero utriusque religionis. festgesetzt hatte. Die Folge war, daß die Zahl der unerledigten Prozesse ins unglaubliche stieg, und die Aussicht, dies Chaos zu ordnen, immer dunkler wurde. Die entmutigende Erfahrung brängte fich immer ftarter auf, daß ein Bericht für die Bedürfnisse des Reichs überhaupt unzureichend mar.

So betrug im Jahre 1772 die Zahl dieser Prozesse 16,233. Die Unmöglichkeit, das vorliegende und progressiv wachsende Material zu bewältigen, und die Ersahrung, daß nach mühevollem Bearbeiten und schwieriger Entscheidung die Urteile nicht immer

ausgelöst wurden, hatten zu der mißlichen Praxis geführt, nur solche Prozesse zu erledigen, auf beren Betrieb die Parteien selbst drangen. Dieses Drängen ber "Sollicitanten" aber war von Gelbspenden begleitet, die bei der Abhängigkeit des Ginkommens der Richter von den eingehenden Gebühren unbedent= lich angenommen wurden. Die Reichsdeputation, in fünf Rlassen geteilt, sollte jedesmal durch 24 Abgeordnete an Ort und Stelle in Weglar die Prozesse revidieren, die Gebrechen des Gerichts= hofes untersuchen und einen Entwurf zur Reform abfassen. Daß diese große Visitation während der neun Jahre ihres Zusammenfeins so wenig ausrichtete, lag teils in ber Übereilung, mit welcher - ganz im Geift und Stil josephinischer Reformen — bas verwickelte Geschäft eingeleitet und betrieben murde, teils wieder in der großen Langsamkeit, mit welcher an Ort und Stelle berfahren wurde. Am 21. Mai 1767 war der Bisitationskongreß eröffnet worden, zwei Monate später fand die Verpflichtung der Subbelegierten ber Reichsftande burch die kaiferlichen Kommif= farien ftatt, dann verstrichen anderthalb Jahre, ehe man mit der ernftlichen Untersuchung der Versonalgebrechen des Kammer= gerichtes begann. So mußte die erfte Klasse der Visitations= gesandten, die schon 1768 von der zweiten abgelöst werden sollte, bis zum Herbst 1774 zusammenbleiben. Und dieser Schneckengang wurde auch ferner bei der Visitation festgehalten. Es waren also außerordentliche Verhältnisse, die den jungen Praktikanten empfingen; günstige insofern, als das Personal dadurch mannich= faltiger und interessanter wurde, da sich sittliche Kontraste mit fast dramatischem Interesse zwischen dem "richtenden und gerichteten Gericht" dem Beobachter darstellten. Allerdings betonen und wiederholen wir, daß es keineswegs bloß jenes "traurige Bild" des Moments mar, das den Dichter abschreckte, "tiefer in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien". Goethe war, und

ganz begreiflich, ber Sache überhaupt abhold. Denn die aktuellen Auftände des Gerichts ließen sich vorher schon von dem nahen Frankfurt aus erkennen; und zu lernen war, ba bas Gericht immerhin in Thätigkeit blieb, Anlaß genug. Ungünftig waren die Verhältnisse, da der ruhige Rechtsgang und die Gelegenheit, diesen kennen zu lernen, hierdurch gestört ward und vielfach Unruhe und Erregung an die Stelle traten. hatte sich der Visitationskongreß zu zwei wirksamen Schritten Im Frühjahr 1771 war ein Frankfurter Schutziude, ermannt. Nathan Aaron Weglar, wegen schnöber Justizmäklerei verhaftet worden, und im Juni des nämlichen Jahres folgte die Berhaftung der drei hochadeligen Kammergerichts=Beisiter, der Frei= herren v. Reuß (genannt Haberkorn), v. Pape (genannt v. Papius), und v. Nettelbla, benen wegen schlimmfter Bestechung ber Brozeß gemacht wurde. Und einer der infam kassierten Assessoren trieb die Frechheit so weit, daß er die Annahme von Geschenken in einer gedruckten Schrift verteidigte. Im Anschluß an die gemachten Erfahrungen wurden die Mikbräuche der Sollicitatur abgestellt und die Geheimhaltung der Reformen anbefohlen. andere Schritt war die endlich durchgesetzte Vermehrung der Richterstellen, die Anfang 1772 vor den Regensburger Reichs= tag gebracht wurde, der nach fast vierjährigem Warten dahin schlüssig wurde, das Richterkollegium auf 25 Mitglieder zu vermehren.

Aber während so die Bistation, wenn auch nach der alten Reichsdebise: sostina lonto, wirkliche Lebenszeichen zu geben begann, geriet sie selbst in die Gefahr, in Zwietracht unverzichteter Dinge auseinanderzugehen. Diese Krisis war wenige Wochen vor Goethes Ankunst in Wehlar eingetreten. Unter den Mitgliedern des Visitationskongresses trat durch Geschäftstüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit der herzoglich bremische Subbelegierte, Hofrat J. Ph. Falcke, hervor. Er galt für den

ersten Zuristen des Kongresses und war als scharfer Gegner der bequemen Läffigkeit namentlich von seinen katholischen Rollegen, voran von dem damaligen kaiserlichen Prinzipalkommissarius Grafen Colloredo und Waldsee selbst, gefürchtet und gehaßt. Aber, wie es in einem Briefe des jungen Jerusalem heißt, seine juriftische Überlegenheit und penible Gründlichkeit hatte auch die Falousie "aller Brotestanten" gegen sich. Auch an sittlichem Mut fehlte es ihm nicht, um so weniger, als sein amtliches Selbstgefühl burch bas Bewußtsein, bas Organ eines Souverans zu sein, der zugleich Regent einer der ersten Großmächte war, mächtig Dieser, Korreferent in einer Sache, wo der gehoben wurde. kurtrierische Subdelegierte Referent war, flocht starke Ausfälle und Berdächtigungen gegen diejenigen Bisitationsmitglieder ein. die nur mit Widerstreben dem Vorgehen gegen jene pflichtver= gessenen Beisither zugestimmt hatten. Die Erregung bes Ehren= mannes spiegelt sich auch in dem religiösen Gepräge, das er seinen Außerungen aufdruckt. Es seien "alle menschmögliche visi= tationswidrige Rünfte und Vorspiegelungen angewandt worden, um dieses durch den Beistand der göttlichen Vorsehung zustande gebrachte Werk und die pflichtmäßige Beförderung besselben zu hintertreiben. Über eine so unwürdige Gefinnung müsse jeder patriotische Justizeiserer, von Verdruß und Abscheu hingerissen, erzittern. Von den dabei gebrauchten geheimen Künften seien nur die Wirkungen zu spüren gewesen. Bielleicht würden fie, zu ihrer Stunde, noch in dieser Zeitlichkeit an den Tag kommen, wenigstens aber dereinst am Tage bes allgemeinen Weltgerichts den in das Innerste der Herzen dringenden Augen des Weltrichters unverborgen erscheinen, dann in ihrer Abscheulichkeit ent= bedt, und auf der Stelle mit dem dafür gebührenden Lohne vergolten werden." Diese Invektiven, die der Urheber sich weigerte zu Protokoll zu geben oder dem Kongresse zur näheren Einficht vorzulegen, führten schließlich zu einer Erklärung bes turmainzischen Direktoriums, die kaiserlichen Kommissarien und mehrere Bisitationsmitglieder sähen sich unter diesen Umständen verhindert, mit dem herzoglich bremischen Subdelegierten sortan in dem Kongresse zu sigen. So entstand eine Scheidung sast genau nach der Konsession. Das ganze Bisitationswerk schien gescheitert; erst nach Goethes Entsernung von Westar, Ende Januar 1773, gelang es, durch eine Erklärung des ersten Versanlassers den Frieden wiederherzustellen und das gemeinsame Weiterarbeiten zu ermöglichen. Während der ganzen Dauer aber von Goethes Verweilen am Keichs-Kammergericht stockte das Visitationsgeschäft.

Man muß fagen: sowohl die Gründe, die dasselbe nötig gemacht, wie das Geschäft felbst, führten nach wenigen Jahren in immer weiteren Rreifen zu einer bebenklichen Distreditierung des ganzen Instituts. Das kaiserliche Edikt hatte Großes angekündigt, hohe Erwartungen rege gemacht, alle Welt hatte ben Kaiser, diesen Hort der Gerechtigkeit, gepriesen, und von der Wiedergeburt jenes "Balladiums der deutschen Freiheit" goldne Tage geordneter Rechtszustände erwartet. Und nun um so ärgere Enttäuschung! Die Schäben lagen aufgebeckt, der Glaube versagte, daß die Heilung für die Zukunft gefunden sei. stärkeren Freiheitsregungen der nächstfolgenden Zeit übten auch an dem ehrwürdigen Tribunal ihre rückhaltlose Kritik. Kammergericht, sagte eine Broschüre von 1787, dieser Sitz der Parteilichkeit, ber Bestechung, ber Schikane, ber endlosen Borenthaltung des Rechts, wird noch immer für das Palladium der deutschen Freiheit gehalten. Man sehe, wie bemittelte Per= sonen eilen, nach Wetslar zu kommen, ihren Sachen Aufenthalt oder Wendung zu verschaffen; wie die Parteien laufen, vom Referenten zu erfahren, wie alt Streitigkeiten geworden find. Die einzige Regel bes Rechts, die in Wetlar gilt, ist: beati possidentes." — Es ist charakteristisch, daß dieselbe Schrift, die sich gegen das alte Reichsinstitut richtet, noch weiter geht und die Frage, ob auch die Wahl eines Reichsoberhauptes noch zweck- dienlich, ob der Reichsverband überhaupt haltbar sei, prüft und mit einem runden Nein beantwortet.

Solche Stimmungen wagten sich zu Goethes Zeit noch nicht hervor, die Keime aber auch dazu waren genugsam vorhanden. Auch in Goethes Freundeskreis, wenn sie auch dort über die Linie der Ironie oder der Gleichgültigkeit kaum hinausgingen. Wir werden hierauf zurückkommen. Von Goethe selbst könnte man voraussiehen, daß er als Dichter an dem Labyrinthischen des Reichsprozesses mit dem grauen Hintergrund und Halbdunkel althistorischer Entwickelung eine Art romantischen Interesses genommen hätte, wie denn nach eigener Versicherung (wie wir oben sahen) "Göh" und das Kammergericht nach Idee und Ursprung sich vielsach in ihm berührten.

Mein jene Romantik übertrug sich ihm doch nicht auf die Wirklickeit. Goethes Wesen drang auf Alarheit, Einfachheit, Durchsichtigkeit und Übersichtlichkeit, auf plastische Faßbarkeit. Das mephistophelische Verdikt über die sich sorterbende Krankheit von Geset und Rechten, so wie das "garstige, politische Lied" vom "lieden heiligen Römischen Reich" in Auerdachs Keller gehen gewiß auch auf reichskammergerichtliche Eindrücke zurück und sprechen des Dichters eigenes Vekenntnis aus. Und mit dem Lichtvollen seiner intellektuellen Ratur stimmte die ethische Klarbeit, die sich von der förmlichen, scheinhaften, alles verschleisenden Rechtspraxis und von den verdrehenden und ausweichenden Vechterstreichen angewidert sühlte. Schon in den Anfängen seiner Franksurter Advokatur zeigt sich dieser präcise Sinn, das Vekonen der Rechtsprinzipien statt der Vorschriften des positiven Rechtes, in dem er wenig heimisch war, aber auch das Geltend-

machen rein menschlicher Stimmungen in den Anreden an die Richter. Bestand also wirklich in den Wünschen des Baters das Projekt, dem Sohne in Westlar eventuell eine dauernde Stätte am Reichse-Rammergerichte anzubahnen, so ward der letztere vis-d-vis der wirklichen Verhältnisse um so gründlicher von dieser Idee kuriert.

Schon in seiner Baterstadt war ihm die Reichsromantik und der Reichszopf verleidet; die Wetzlarer Ersahrungen steigerten diese Stimmung, und der Dichter solgte nur seiner Natur, wenn er drei Jahre später sich von einem kleinen Territorialstaat, in welchem das moderne fortschreitende Leben pulsierte, dauernd sessen siehen.

## Goethes Freundeskreis in Beplar.

Um die Mitte des Mai 1772 — die genaue Bestimmung bes Tages ift nicht mehr möglich — fuhr ber Dichter in die engen Gassen der Reichsftadt ein. Seine Stimmung wußte wenig von frohem Erwarten der kommenden Dinge, er war gebrückt, verstimmt ob des Bielen, was er in Frankfurt, Darmstadt, Homburg hinter sich gelassen hatte, und angesichts der unwillkommenen juristischen Praxis, ber er wie einer aufgebrungenen Awangsanstalt entgegenging. Freilich behielt er — wie wir schon sahen — dieser Aussicht gegenüber seine eigenen freien Gebanken in petto. Noch auf der Fahrt, so scheint es, befaßte er sich mit den Liebern, die er wenige Tage barauf gefeilt an die Dreizahl seiner Freundinnen dort abschickte. Und er schrieb dazu an Lila, er fühle sich an bem neuen Orte "einsam, öbe und leer". Es war ein poetisches Vermächtnis an den ihm so lieben Kreis und ein sicht= bares Band bis zum Wiedersehen. Sein Quartier fand Goethe in der engen, schmutigen Gewandsgasse, in die weder Sonne noch Mond hineinschien. Das ziemlich große Haus lag auf der linken Straßenseite, wenn man vom nahen Kornmarkt einbiegt, und ist jest, wo es ein Jude J. Thalberg inne hat, mit einer Gedenktafel verfehen, die zugleich die Stelle von Goethes Wohn-

räumen im zweiten Stockwerk anzeigt. Die trübselige Lage bes Hauses gemahnt in nichts an eine Dichterherberge. Eben barum ift es kaum glaublich, daß er felbst sich dies Haus ausgesucht hat, wiewohl die Auswahl von Wohnungen in der während der Bisitationszeit überfüllten Stadt gewiß nicht gar groß war. Es ift um so eber zu vermuten, daß bes Dichters Großtante, die Ge= heimrätin Lange, die Zimmer gemietet hatte, weil sie in unmittel= barer Nähe von deren Wohnung gelegen waren. Diese Tante, die der Dichter besser fand als ihr Ruf (die jüngste Tochter des Profurators und Advokaten Dr. Lindheimer, die Schwefter von Goethes Mutter), wohnte an der Ecke der Gewandsgasse und des Kornmarktes. Da nun nahe dabei im Gasthof "zum Aronprinzen" der Dichter seinen Mittagstisch und überhaupt ben Mittelpunkt feiner Jugendgeselligkeit fand, so konnte er mit breihundert Schritten den ganzen Kreis umschreiten, den er zunächst zu durchmessen hatte. Aber auch später, nachdem er im "Deutschen Hause" Fuß gefaßt hatte, lagen seine Ziele ganz nahe. Die ersten Eindrücke des neuen Domizils waren wenig befriedigend, wenig verheißend. Statt der Dreizahl der Darmstädter Freundinnen mit dem Zauber, der von ihnen ausging, die alte Großtante mit ihren beiben kaum erwachsenen Töchtern, die durchaus feine Anziehungsfraft übten, die der verwöhnte Better, vollends nachdem ihm ein anderer Stern aufgegangen war, ftark links liegen ließ. Den Sohn erster Che dieser Tante, den Hofrat Diet. fand Goethe bald auch im Buffichen Hause, aus dem jener später die älteste Tochter Karoline heimführte.

Das gesellige Hauptquartier also für die Jugend des Reichs-Kammergerichtes lag im "Kronprinzen", dem an der Ecke des Buttermarktes, des größten Plates der Stadt, gelegenen Gasthose, mit dem Blick auf den hochragenden Dom. Dort aß Goethe zu Mittag inmitten der jungen Praktikanten, Legationssekretäre u. s. w. Sogar das Faktotum des Gasthoss, "des Kronprinzen Kaspar", wird in den Wertherbriefen auf die Nachwelt gebracht. Dort fand der Dichter einen zahlreichen Kreis junger Männer, die meisten frisch aus der Studienzeit, manche auf der nämlichen Hochschule gebildet und von dort her schon befreundet. Goethe aber kannte nur wenige schon von der Universität her, intim keinen einzigen. Es waren Born, Sohn bes Bürgermeifters von Leipzig, und Berufalem, ber Sohn bes Abtes in Braunschweig, ber aber damals nicht mehr mit an der Tafelrunde af. Aus der Strafburger Zeit, der Krifis seiner Studienjahre, traf er keinen Benossen. Bald indes be= mächtigten sich seiner die Litteraten in dem Kreise ober littera= rischen Dilettanten. Es war bald verraten — vielleicht aus dem Saufe ber Großtante -, daß auch er zu ber Bunft gehöre, wenn auch noch wenig von ihm das Licht der Welt erblickt hatte. Namentlich war seine Mitarbeit an den Frankfurter Gelehrten Anzeigen, auf die wir zurücktommen, ruchbar geworden. Der Bereinigungspunkt ber litterarischen, wie ber unlitterarischen Rugend war aber jene ritterliche Tafelrunde im "Kronprinzen", von der Goethe selbst in "Wahrheit und Dichtung" so heiter berichtet. Obenan saß der Heermeister, ihm zur Seite der Kanzler und die einzelnen Staatsbeamten; es folgten die Ritter nach ihrer Anciennität, Fremde fagen zuunterft. Ritterlicher Jargon, Ritternamen und der Ritterschlag mit Symbolen, die verschiedenen Ritterorden entlehnt waren, fehlten nicht. Etwas von mittelalterlicher Luft wehte ja ohnehin um die alte Reichsstadt, und durch das Reichsgericht strich auch kein frischer Luftzug. Die Donguixoterie setzte sich auch außerhalb des Wirtssaales auf Ausflügen fort, wo man eine Mühle wohl als Ritterburg, den Müller als Burgherrn behandelte. Die Lifte der Ritter wurde gedruckt, nobel wie ein Reichstags= Kalender, und man fahndete mit Vorliebe nach Refrutierung aus solchen Familien, die den Orden zu verspotten magten. jugenbliches Possenspiel würde das Treiben kaum der Erwähnung wert fein, wenn es nicht ben Geift und Ton dieser Jugend

des höchsten Reichsgerichtes charakterisierte. Bunächst ein Zeitvertreib für eine fast arbeitslose und übermütige Rugend, hatte die Posse doch auch einen ernsteren, aber bedenklichen Hintergrund. Freilich ging ber "erhabene Orben" angeblich auf "Berteibigung des Rechts, die Rettung der unterdrückten Unschuld", aber zu= grunde lag doch die Stimmung der Fronie, die das Gefühl der Autorität und Bietät dem morschen Reiche und seinem Institute gegenüber verloren hatte. Alsbald nach dem Beginne der Bisi= tation scheint ber karikirende Scherz begonnen zu haben, aber nicht sofort nahm er die romantische Gestalt einer Rittertafel an. Vielmehr war es zuerst eine moderne Staatsfiftion, die dem Spiel zugrunde lag. Fast vergleichbar dem späteren studentischen Bierstaat in Jena stand ein Rochus, Fürst zu Bunpfstowit, souveraner Herzog zu Prohsut u. f. w., an der Spite, ihm zur Seite ein Großkanzler, Minister und der weitere Apparat einer Berwaltung, beren bürgerliche Träger freigebig mit Abelstiteln ausgestattet wurden. Der poetischere Anstrich einer Rittertafel trat erft später hinzu, vielleicht weil jene unmittelbarere Karikatur doch Bedenken und Anstoß erregt hatte. Schon vor Goethes Eintritt hatten die einzelnen Genossen der Tafelrunde Ritternamen erhalten. von denen uns in Goués "Masuren" noch eine ganze Reihe erhalten Da erscheinen die Windsex, St. Amand, Fayel, Reinald, Breux, Bergy, Bomirsty, Masuren, Rhetel, Warwick, Carl Baudrai, Couci, Levis, Lufignan, zu benen als Abwesende noch erwähnt werden Stormont, Longchamps, Bembrocke u. a. Ihre Deutung ist unsicher; nur Couci ist zweifellos Goue, Fapel: Gotter, Masuren: Jerusalem. Goethe hieß bekanntlich Got von Berlichingen ber Redliche. Er entwarf selbst Perikopen aus ben Haimonskindern, um sich den neuen Freunden gefällig zu erweisen. Überhaupt war er kein Spielverderber. Aber wenn er auch zeitweise mitspielte, er lebte doch ein zu tiefes und reiches, ein zu eigenartiges inneres Leben, um mehr als flüchtig sich

von dem Bossenspiel berühren zu lassen. Bald, als ihm andere. fesselndere Interessen entgegengetreten waren, erlosch völlig die Luft an der Sache; er hatte bergleichen Narreteidinge schon in Leipzig genugsam durchlebt und verlangte nach anderer Nahrung. Beliebt war der schöne, liebenswürdige und geiftsprudelnde Jüngling bei allen, obwohl er rüchaltlos und rüchichtslos sich und seine Art geltend machte. "Wenn man Euch bose senn konnte!" ruft Fapel (Gotter) dem Ritter Göt in "Masuren" zu. diesem weiteren Rreise sonderte sich nun ein engerer aus, mit dem Goethe vornehmlich verkehrte. Voran stehen sowohl nach dem Bericht in "Wahrheit und Dichtung", wie in Goethes eigenhändigem biographischen Schema die Namen "Goue Gotter" Für ein Originalgenie darunter galt der Hildesheimer August Siegfried v. Goue, "die eigentliche Seele des wunderlichen Ritterbundes", wenn auch nicht als "Heermeister" formell an der Spite. Nur por Goethes hellerem Auge hielt diese vermeintliche Genialität nicht Stich. Goue war braunschweig = wolfenbüttel= scher Legationssekretar, vorbem Hofgerichts=Uffeffor in Braun= schweig; er stammte aus einer französischen Familie, sein Bater war (bamals verabschiedeter) Oberftlieutenaut, doch munkelte man von illegitimer Herkunft, und der seltsame Mensch liebte es. Diesen mpstischen Schleier über seinem Ursprung und seiner Verson liegen zu lassen. Meist still in sich gekehrt, trug er ein gewisses geheimnisvolles Wesen vor sich her. Schon sein Außeres war auffallend. - "eine derbe, breite, hannöverische Figur", wie ihn Goethe nennt. Ziemlich groß und ftark, hatte er wohlgebildete Züge. Geftalt und Haltung aber erschienen — die Folge eines Stichs in die linke Seite beim Duell — nachläffig und bäurisch. Man traute ihm große Gutmütigkeit zu. Er war vermählt, lebte aber getrennt von seiner Frau, mit der er fich erft nach seinem Wetlarer Aufenthalte wieder zusammenfand. Es fehlte dem schrullen= haften Sonderling gang und gar an ernften Lebenszwecken; fein

Amt behandelte er mit Leichtsinn, und es trug gewiß nicht bloß die Berkehrtheit seines Gefandten, der auch der Chef des jungen Jerusalem war, die Schuld an dem Migberhältnis, dem Goue sogar in einer seiner poetischen Mißgeburten, dem Doppelgänger bes "Werther", "Masuren", grellen Ausdruck gab. Was man als vorübergehende Spielerei nahm, das galt ihm als Hauptzweck und wurde mit Scheinernst betrieben. Doch war es "ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und seine Kollegen bei dem ver= zögerten Geschäfte empfinden mußten, zu erheitern und den leeren Raum, ware es auch nur mit Spinngewebe, auszufüllen". Seine Art erkennen wir auch in bem philosophischen Orben. von dem Goethe berichtet, in dem der erfte Grad der Übergang, der zweite des Übergangs Übergang, der dritte der Übergang des Übergangs zum Übergang u. f. w. hieß, und die Eingeweihten nach einem gedruckten Büchlein ben Unfinn auszulegen hatten. Wenn Goethe im "Werther" (17. Mai) von "verzerrten Originalen" redet. die ihm "in den Weg gelaufen" und "an denen alles unausstehlich" gewesen, "am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeugungen", so ist es kaum fraglich, daß ihm allein ober vorzugsweise ber barocke und allezeit verschuldete und verbummelte Goue vorge= schwebt hat. Leiber hat sich dieser wider allen Beruf auch in die schöne Litteratur eingebrängt. Sein Los als Dichter ift wohlverdiente Vergessenheit. Eine Anzahl seiner Sachen und Sächelchen hat gerade zu Wetlar in zwiefachem Sinne, dem Ursprung nach und als Druckschrift, das Licht der Welt erblickt. So ift das Trauerspiel "Donna Diana" (1763), so "Der höhere Ruf", so "Der Einfiedler und Dido; zwen Duodramata" (1771) in Wetslar entstanden und in der reichsstädtischen Buchhandlung von B. F. Winkler erschienen. Gines seiner Stücke, ber erwähnte "Masuren", gehört bekanntlich zu den Dokumenten der Werther= periode, aus denen einzelne hiftorische Züge zu entnehmen sind. Es ist ein bramatischer Doppelgänger ober eine bramatische

Travestie des Werther, demselben Kipel, zu mystifizieren, ent= sprungen wie so manche Streiche in Goues schnurrenreichem Leben. Das Stück ist, wie die "Vorerinnerung" fagt, aus dem Allprischen übersett, aus einem Manustript, das der Überseter, der pseudonyme Friedrich Bertram aus Siebenbürgen, angeblich in Böhmen gefunden. Der Stoff des Dramas sei einem Vorfall in Warschau entnommen. Erst auf der Durchreise in Leipzig fand der Übersetzer. baß berselbe mit den eben erschienenen "Leiden bes jungen Werther" eine merkwürdige Familienähnlichkeit habe. Er hoffte: "Der edle Teute, der den Namen Werther einem Buche gab, in dem er seiner Nation viel Großes und Herrliches sagte, werde es gestatten, daß ihn auch bermalen ein Jüngling führe, über beffen trauriges Verhängnis die Zähren aller gefühlvollen Seelen in Warschau flossen." — Es wird glaubwürdig versichert, die Allyrier wüßten von "den schweren Fesseln der (aristotelischen) Ginheiten" nichts. Das fessellose Stud hilft sich mit brei Tagen. Wie Warschau Wetslar, so ist die Hauptscene des poetisch unqualifizierbaren Stücks ber "Gafthof zum Prinzen Casimir" ber uns schon bekannte "Kronpring". Jener Rittertafel und fich felbft ein Denkmal zu feten, Jerusalems (Masurens) Selbstmord aber nicht bloß aus erotischen Motiven, sondern aus den Duälereien seines Chefs zu erklären und diesen an den Pranger zu stellen, das sind die Triebfebern dieses bramatischen Wirrwarrs.

Galt Goue auch als Philosoph unter den Freunden, so wird es mit seiner "Philosophie" eine ähnliche Bewandtnis gehabt haben wie mit seiner Poesie. Er galt als "Epikuräer" und war — ein Bummler. Es ist ein Stammbuchblatt an Kestner erhalten, worin er von Chnismus oder Stoa als Quelle der niedergelegten Weisheit faselt:

"Ich felbft, Genug mit bir bekannt, o Welt! um teine Bahre Dir mehr zu weihn, Berachte ich bein Glück, um mich in besserer Sphäre Dereinst zu freu'n, Laß, welcher Liebling ba mir weilt, um mich stolzieren, Ihm lache ich Und balb vergeff' ich ihn. Mich will bie Weisheit sühren, Drum slieb' ich dich.

Etwas aus ber chnischen ober stoischen Philosophie! Ich weiß nicht, ob Du bie Grundsätze richtig finden wirst. Es mag brum sein! Nur bitte ich, nicht an meiner ewigen Ergebenheit und Freundschaft zu zweiseln.

Muguft Siegfrieb v. Goué.

Betglar, ben 20. Sept. 1770."

Im August 1772 — so scheint es — verließ Goue Wetlar. geriet aber bald barauf in Cassel in Schuldhaft, und es kam bas Gerücht auf, wie er selbst meinte, von seinem Gesandten in Wetslar boshaft ersonnen und schabenfroh verbreitet, er habe sich selbst das Leben genommen. Es lag eine Berwechselung mit einem Göttinger Studenten zugrunde. Gegen Ende Oktober verließ er Cassel, um nach Straßburg, später nach Regensburg zu gehen, - "absolument changé à son avantage", persichert Reftners Tagebuch. Aus feinen litterarischen Bersuchen jener Jahre, die sich nicht bloß an "Gebanken von Monarchie und Republik" (1775) wagen, sondern sogar "Einige Heilswahrheiten" (1774) behandeln, sollte man es vermuten. Aber seine ferneren Lebensspuren, die nicht mehr in den Rahmen dieser Schrift fallen. zeigen wenig von diesem changement absolu; fie endeten abenteuer= lich genug in Bentheim-Steinfurt, wo er 1789 ftarb. In dieser späteren Zeit besonders hat er sich auch als eifriger Maurer - auch schriftstellerisch - bethätigt. Mit Goethe vollends war nach ber Beplarer Zeit alle unmittelbare Verbindung abgeschnitten, und die Art, wie Goue in seinem "Masuren" den Werther= Faden weiterspann, konnte dem Dichter keine Luft machen, die Fühlung zu erhalten.

Wenn Goue den Dichter burch gehaltlos = barockes Wefen

bald abstieß, so wurde doch auch F. W. Gotter, der ihm durch das gemeinsame poetische Metier am nächsten ftand, bald zu leicht befunden. Noch in seiner Leipziger Periode würde er bem Dichter genügt haben, benn bamals fanden fich Anknupfungs= punkte, und die "Mitschuldigen" aus jener Beriode blieben stets ein Lieblingsstück Gotters. Jest aber sah Goethe in Gotter wie im Spiegel die Büge seiner eigenen längst überwundenen und ver-Seitdem Goethe in Strafburg und urteilten Bergangenheit. Frankfurt den großen Schritt gethan hatte, der ihn über die veraltete Litteraturrichtung, über Weiße, Jacobi, Gleim, Wieland hinaus zu völlig neuen Zielen und zugleich zu sich selbst geführt hatte, seitdem konnte ihm das leichte Formtalent und die französierende Gewandtheit Gotters doch nur hohl und gehaltlos erscheinen. Seine Art und Runft stellte diesen zu den Poeten der alten Schule, über die Herder in Strafburg sein für Goethe entscheidendes Verdammungsurteil gesprochen hatte. Es ift bekannt, daß, mährend Goethe schon in Stragburg den frangösischen Sympathieen abgesagt hatte, Gotter, schon als Jüngling schreibend und sprechend ein fix= und fertiger Franzose, die alte Vor= liebe festhielt und der aufsteigenden vaterländischen Litteratur die Zierlichkeit und den Reiz der französischen zueignen wollte. Er brachte es sogar bis zu französischen Sonetten, und mit diesem Anschmiegen an fremde Sprache und Form steht seine formale Leichtigkeit in der Muttersprache in Berbindung. allzeit fertiger Reimer und Improvisator, Meister poetischer Tischreben, fand er, wenngleich auch zum zierlichen Lieb und zum Lehrgedicht im Stile der Zeit aufgelegt, doch im Theater vor allem und in dramatischer Loesie seinen Schwerpunkt. Mit ber berühmten Trias der beutschen Bühne des vorigen Jahr= hunderts, mit Echof, Schroeder und Iffland, brachte ihn feine erklärte Vorliebe in nahe Beziehung. Künstlerisch Haltbares und Dauerndes hat er auch hier nicht geschaffen, über einen

bramatischen Dilettantismus ist er auch hier nicht hinausge= kommen. Boltaire war sein Belb. Seinem Boltaire stellte sich Goethes "Rousseau" entgegen. Wer aber von diesen beiden die größere Fühlung mit dem deutschen Geistesbedürfnis hatte. ist allbekannt. Frau v. Staöl zählt Rousseau geradezu einer école germanique au (Allem. II. ch. 1). Menschlich ange= sehen war Gotter keine fraftvolle Natur, aber ber gesellige und liebenswürdige Thuringer, nicht ohne Big und feine Spottfucht, doch sittenstreng und mit einem schönen Sinn für Bauslichkeit und Einfachheit des Lebens. Stete Bruftleiden hemmten sein Streben. Sehen wir das Verhältnis beiber Dichter nur im Wiederschein von "Wahrheit und Dichtung", so erscheint dasselbe in rosigerem Lichte als in der Wirklichkeit. "Es war mir höchft lieb", so schreibt Goethe, "Gottern gefunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Neigung an mich schloß, und bem ich ein herzliches Wohlwollen erwiderte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent geübt und geregelt; er befleißigte sich ber französischen Eleganz und freute sich bes Teils ber englischen Litteratur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in welchen wir uns wechselseitig unsere Renntnisse, Vorsätze und Neigungen mitteilten. Er regte mich zu manchen kleinen Arbeiten an u. s. w." — Es mag mahr sein, was Goethe aus der Erinnerung berichtet, daß sie vielfach ihre poetischen Plane in Wetslar ausgetauscht und durch äfthetische Theorieen und Spekulationen vergeblich die Gesetze der Hervorbringung aufzufinden gesucht haben, vielleicht auch, obwohl sich die Früchte nicht nachweisen lassen, daß ihn Gotter "zu manchen kleinen Arbeiten angeregt" habe; aber aus ben gleichzeitigen Dokumenten geht doch hervor, daß Goethe damals mancherlei Anstoß an dem Dichter genommen habe. So nennt er ihn einen "schielenden Menschen" und sett hinzu: "sein gutes Herz - ja, die guten

Herzen, ich kenne das Pack", und aus späterer Zeit ist eine gleichfalls nicht von Liebe eingegebene Briefftelle an Reftner ohne Frage auch auf Gotter zu beuten, wenn auch bazwischen nach einem Besuche Gotters in Frankfurt sich sympathischere Außerungen finden. Es scheint in der That, daß die spätere Rückerinnerung unter dem Einfluß der Sympathie ftand, die Goethe für Gotters Tochter Pauline, Schellings zweite Gattin, hegte. Gotter war damals zum zweitenmal in Wetlar: zuerst seit dem Frühjahr 1767, wo er dem gothaischen Delegierten zur Kammergerichts= Bisitation, dem Freiherrn v. Gemmingen, als Legationssekretär Dann zog er noch einmal und auf andert= beigegeben war. halb Jahre in seine alte Universitätsstadt Göttingen als Hofmeister zweier junger Ebelleute, der Barone Rische aus Wien. Während dieses zweiten Aufenthaltes war es, daß er mit B. Chr. Boie, dem er sich durch die Gleichartigkeit der äußeren Lebensstellung wie durch Geistesverwandtschaft und die Ahnlich= keit der afthetisch=kritischen Grundsätze nabe fühlte, in einen engen Freundschaftsbund trat. Beide näherten sich auch dem berühmten Senne und dem Mathematiker und Dichter Käftner. Eine Frucht des Bundes der beiben jungen Dichter mar befanntlich der dem französischen "Almanach des Muses" nachge= bilbete beutsche "Musenalmanach" auf 1770. So mar Gotter, der dem Almanach auch selbst von seinen lyrischen Kleinig= keiten reichlich beigesteuert hatte, schon früh ein öffentlicher Name geworden. Mit diesem Empsehlungsbrief war er, nach einem Amischenaufenthalt in Leipzig, im Herbst 1770 in seine alte Stellung in Wetlar zurückgekehrt, wo er nun "eine ber alücklichsten Berioden seines Lebens" verlebte. Selbst seine Hauptpassion, die Theaterliebhaberei, fand in dem Reichs= städtchen Nahrung, in dem zeitweise die erste wandernde Gesell= schaft der Zeit, die Seplersche Truppe mit Meister Echof, mit dem der Theaterfreund par excellence befreundet war, sich dort

sehen ließ. Ja auch in der ritterlichen Mummerei glaubt man neben Goues Phantaftik und Bretschneibers Humor Gotters Hand zu spüren. Auch scheint er zu Goethes Zeit als Heermeister an der Spite ber Tafelrunde gestanden zu haben. Es konnte nicht ausbleiben, daß Goethes neugewonnene Überzeugungen über echte Boesie fich stoßen mußten mit Gotters Art. Aber ber Mächtigere gewann auch, vorübergehend wenigstens, einen Einfluß. Bei Gotters schwächlicher Elasticität, die so leicht fremde Formen auf= und annahm, kam es sogar zu Anwandlungen, sich in die Tonart der neuen Genialität hineinzuseten. Jene Epistel an Goethe aus dem Sommer 1773 antwortet den hanssachfischen Anittelversen, die den Götz begleitet hatten, in gleichem Stil. der forsche Ton ift imitiert, doch wird dem Dichter die Unmöglichkeit, seinen Ritter salon= und theaterfähig zu machen, kleinlich vorgerückt und der französische Geschmack als der in Gotha herrschende dem derben deutschen gegenübergestellt:

> "Das Weibsvolt hier ganz fibrrisch ift, Weil's Tag und Nacht Französisch liest. Das Mannsvolt, in Paris gewest, Nur das Theatrum hält fürs best', Wo alles zlichtiglich geschicht, Und alles in Sentenzen spricht."

Daß Gotter zwischen den Göttinger Dichtern und Goethe zum Bermittler wurde und somit diesen mit der Alopstockschen Schule und dem Meister selbst in Beziehung setzte, wird uns unten noch begegnen. Die übrigen Glieder jener Rittermaskerade kennen wir entweder nur in dem Inkognito der angenommenen Namen, wie sie uns Goués "Masuren" vorsührt, oder unsere Kenntnis geht kaum über eine dürre Nomenklatur ohne die Möglichseit der Individualisierung hinaus. Durch warme Sympathie hat Goethe ausgezeichnet den Freiherrn Ch. Alb. v. Kielmannsege aus Mecklendurg, der sich damals längere Zeit als "Sollicitant" eines Familienprozesses am Kammergericht

- und mit schließlichem Erfolg - aufhielt. Er war mit Goethe fast gleichzeitig in Wetlar eingetroffen. Etwas franklich und hppochondrisch, hatte er einen Bug zur Einsamkeit und ftillem Leben in den Wiffenschaften. Gleichwohl fehlen, von der nächsten Folgezeit abgesehen, alle ferneren Berührungen zwischen ihm und bem Dichter, und als Goethe seine Selbstbiographie schrieb, mar bie Erinnerung so weit erblaßt, daß er ben Jugendfreund, an die andere Linie der Familie denkend, zum Grafen macht. Aber bas hatte boch die dankbare Rückerinnerung festgehalten. daß Kielmannsegge "ber ernsteste von allen, höchst tüchtig und zuverläffig" gewesen. Manchmal schickte er "dem braven Kielmannsegg" Gruße von Frankfurt, es war die mannhafte Gediegenheit. ber vorurteilslose Sinn für Natureinfalt, die ihm des Dichters Herz gewonnen hatte. Diese vor allen fand doch wohl in der stoischen Philosophie, der er huldigte, ihren Ausdruck. Aber ber erfteren, nicht ber letteren galt Goethes Sympathie. Abel seines Wesens wie seine Denktraft und bie Berachtung der "Thorheiten und des Bomps der Welt", sein höchst edles und treues Gemüt wurden auch von anderen gepriesen. auch den Mufen ftand Rielmannsegge, wenigstens dem empfänglichen Berftändnis nach, nicht fern. Er hatte in Göttingen während der Jahre 1770 und 1771 studiert. Mit Bürger und Biefter ftand er dort in regem Berkehr; Boie mar sein Lehr= meister in englischer Sprache und Litteratur, auch, wie Rielmannsegge einmal ichreibt, "im Pronischen". Er nahm lebhaften Anteil an der poetischen Litteratur und vermittelte an Boie (1. Dezember 1773) Goethes warme Außerungen über den Musenalmanach von 1773; er könne "auf beffen Anteil immer einigen Wert setzen". Die "talte Rezension" in ben Frankfurter Anzeigen sei gewiß nicht von Goethe. "Bielleicht, aber nur vielleicht schreib' ich Ihnen einmal mehr von ihm." Bürgers Lob= und Danklied erkennt er in dem Almanach besonders an. Kielmanns= egge endete als Mecklenburger Hof= und Landgerichts=Präsident zu Güftrow. Mit Goethe hatten sich die Verkehrssäden nicht fortgesponnen.

Sonst traten aus dem Wetlarer Freundeskreis die Namen Born, Dr. Koenig, Falcke, v. Schleinitz, Wanderer, der kurbransbendurgische Legationssekretär Ganz hervor. Des Leipziger Born gedachten wir oben schon als eines Bekannten aus des Dichters erster Universitätszeit. Er lebte nun als von Born, nachdem er sich auf Reisen gedildet hatte, in Wetlar als Praktikant am Kammergericht, war aber auch accreditiert an der kursächsischen Kanzlei. Daß Goethe diesem auch in Wetlar nahe blied, dasür spricht das Vertrauen, das er in seinem Liedesgeheimnis dem alten Kommilitonen vor anderen scheiner und das Geleite, das Born, der allein in des Dichters Abreiseplan eingeweiht war, dem Scheidenden gab. Auch der junge Jerusalem nennt ihn aussbrücklich Goethes Freund. Vorn galt für talentvoll und weckte bedeutende Hoffnungen. Kestner notiert in seinem Tagebuch: "Cest un jeune homme d'une grande espérance."

Dr. Koenig (angeblich ein Mittelding zwischen einem stoischen und epikuräischen Philosophen), die Legationssekretäre Wanderer und Ganz (der erstere ein Hauptleiter, der andere der Ritter Wunibald der Taselrunde), v. Schleiniß (Jerusalems Jugendstreund), v. Bretschneider bleiben im Hintergrund der Statisten. Deutlicher hebt sich aus Goethes Freundeskreis der junge Falcke ab, Sohn des kurhannöverischen Visitationsgesandten, der uns bald wieder begegnen wird. Der junge E. F. H. Falcke, zwei Jahre jünger als Goethe, war eine frische, lebensfrohe und dabei für alles Poetische empfängliche, für Goethe enthusiastische Natur; in Göttingen hatte auch ihn Boie in die englische Litteratur eingesührt, Bürger war ihm nahe getreten, und er hatte schon 1769 als unreiser Student ein "bürgerliches Trauerspiel", Braitwell, geschrieben. Zu Goethe sah er, den Genius ahnend, mit Verehrung

auf; er besuchte diesen später noch in Franksurt und unterhielt einen Brieswechsel, auch schiedte er ihm Mitte September den ersten Bogen des Göttinger Musenalmanachs auf 1773 mit Goethes "Wandrer", dem Erstling von dessen Beiträgen. Der Dichter erwiderte die anhängliche Gesinnung, dis die sich scheisbenden Lebenswege den Verkehr abschlossen. In Goethes Werken begegnet uns nirgends der Name des Jugendgenossen. Falcke starb als Geh. Justizrat und Bürgermeister seiner Vaterstadt Hannover, auch als Schriftsteller nicht unbekannt.

Seitwärts biefer luftigen Jugendgesellschaft wie im Halbbunkel steht der junge Wilhelm Jerusalem \*), die tragische Geftalt bes Wetlarer Areises. Handelte es sich blog um Goethes wirkliches Leben, fo fiele ber Grund weg, auf biefen melancholischen Grübler einzugehen. Denn Goethe hatte mit ihm geringe ober fast gar keine Gemeinschaft. Die beiben jungen Männer haben sich nie gegenseitig besucht, sondern nur am dritten Orte bei gemeinsamen Freunden (wohl bei Kielmannsegge, Born, Gotter oder im Brandtschen Hause) gesehen. Nicht einmal ber Name Goethes war Jerusalem geläufig, benn er nannte ihn in nieberbeutscher Aussprache "Göben". Wohl aber hatte Goethe noch ein geliehenes Buch von Jerusalem in Händen, als dieser sich bas Leben nahm, und behielt es zur Erinnerung an den früh Ge-Die Nähe der persönlichen Beziehungen kann also kein Motiv sein, hier episodisch des jungen Jerusalem zu ge= benten. Um so mehr giebt die ibeelle Beziehung, in welche ben Dichter sein Jugendroman zu seinem Doppelgänger gesetzt hat, diesem ein Anrecht auf besondere Rücksichtnahme. Hieraus

<sup>\*)</sup> Jerusalem war sast 2½ Jahre älter als Goethe, geb. am 21. März 1747 zu Wolsenbüttel. (Mitteilung O. v. Heinemanns in "Elf Briefe von Jerusalem-Werther" im N. Reich 1874 I, 971 Anm. aus bem Wolsen-büttler Kirchenbuch, als Berichtigung ber Angabe bei Appelt, Werther und seine Zeit, S. 71.)

entnahm auch Goethe selbst in "Wahrheit und Dichtung". Recht und Grund, dem Gedächtnis des Unglücklichen einen furzen Abschnitt zu widmen. Es kann auffallen, daß in Beglar auf fo engem Raum sich fein Verhaltnis bildete zwischen zwei so begabten Männern. Aber gerade weil sie eigenartig begabt waren und diese Baben wie Gegenfate gegenüberstanden, blieben sie sich fremd. Goethe selbst sagt, er habe Jerusalem schon seit sieben Jahren gekannt. Gine gang genaue Zeitangabe, benn bereits in Leipzig, wo Jerusalem von Oftern 1765 bis Oftern (ober Michaelis?) 1767 studierte, hatten sich beide berührt. schon damals sprach Rerusalem gegen Eschenburg seine Antivathie gegen ben gedenhaften Rommilitonen aus, ein Vorurteil, bas auch in Weglar noch hindernd fortwirkte. Und welche Entwicke= lungen hatte Goethe boch seit den akademischen Flegeljahren in Leipzig durchgemacht! Doch gewann Jerusalem wenigstens ben "Frankfurter Gelehrten Anzeigen" (an benen Goethe mitarbeitete). bie er anfangs als echter Lessingianer verachtet hatte, später mehr Geschmack ab. Die Naturen wie die Richtungen stießen auf einander. Und es war nicht bloß der Gegensatz norddeutscher Reflexion und füddeutscher Unmittelbarkeit, der Gebankenblässe gegen die frische Lebensfarbe, korrekter gesellschaftlicher Haltung und Zurückhaltung gegenüber genialer Ungebundenheit; es war auch ber instinktive Neid des schon Kranken gegen ben Gesunden, der fie trennte, der selbstquälerische und menschenfeindliche Bessimis= mus gegen einen unerschöpflichen Optimismus, der die "frische grüne Weibe" und das unmittelbare Leben ungeftort genießen wollte und in allen psychischen Kämpfen und Leiden noch etwas "zuzuseten" hatte. Während Goethe gegen folche Störungen zu reagieren verstand durch eingeborene Schaffensluft und Schaffenstraft, war Jerusalem mehr eine receptive Natur, die subtilste Spekulation und ungesunde Romanleserei nahmen ihm Kopf und Berg ein; der Trieb, die dunkeln Rätsel des Lebens zu lösen, steigerte sich in ihm zu tranthaft-lüsterner Neugier, ben Schleier vor der Zeit zu heben. Das innere Gleichgewicht war geftort, und es bedurfte nur bestimmter Anreizungen, das Maß bis zum Überfließen und bis zu den äußersten Schritten voll zu machen. Es war keine glückliche Natur. Auch die Art seiner Philo= sophie war nicht angethan, ihm Befriedigung zu schaffen. Weklar floh er mehr den verfönlichen Verkehr, als daß er ihn suchte. Wenige Wochen nach seiner Ankunft bort (26. November 1771) klagt er dem Braunschweiger Eschenburg, dem er beson= ders anhing: ich "lebe hier ganz ohne Geschöpfe, mit denen ich auch nur eine einzige Empfindung teilen kann". Die gemeinsame Mittagstafel im "Kronprinzen" gab er auf, wenn er auch jener übermütigen Rittertafel nominell noch zugehörte. Alber seine Welt war es noch weniger als bei Goethe, obwohl aus anderen Motiven. Ja auch den Rächststehenden stand er mehr kritisch als hingebend gegenüber. So war der "kleine und zierliche" Hannoveraner Niever — der aber schon im Sommer 1772 Wetslar verlassen hatte, um als Beh. Kanzleisekretär nach Sannover zu geben -, sein intimster Freund, und doch nannte er diesen, da er sich träge im Briefschreiben zeigte, gegen dritte eine "Dreckseele", und wenn er warm wurde, "ein gutes bequemes Geschöpf". Sonft standen v. Kielmannsegge, v. Schleinitz (sein Jugendfreund), v. Goue, Gotter mit ihm in Verkehr. Doch liebte er das Alleinsein mehr als jeden Freundesverkehr; auf meilenweiten Spaziergängen hing er seinem Verdruß und seiner aussichtslosen Liebe nach. Gotter schätzte den verdüsterten Eremiten, wollte ihm nach dem Zerwürfnis mit seinem Chef in Gotha eine Stellung schaffen, hat ihm nach seinem Tobe einen litterarischen Denkstein gesetzt. Und wie erwidert Ferusalem den jedenfalls schon dem Lebenden bethätigten Anteil! "Unter allen meinen Erwartungen hat mich die, in diesem Menschen einen Freund zu finden, am meiften betrogen. Beil fein Schöpfer in

sein Behirn einige Reime neben einander gelegt hat, so hält er sich für ein Genie und glaubt sich dadurch zu allen Narrheiten Und wie mit den Menschen seiner Umgebung, so berechtiat." ftand er mit der Örtlichkeit, wo er zulett zu leben hatte, und mit den dortigen Verhältnissen auf gespanntem Fuß. Daß ihm Wetslar bald verhaßt ward, daß er die gute Stadt "Seccopolis" schilt, erklärt sich einmal aus seinen unerquicklichen amt= lichen und sozialen Erlebnissen, auf die wir zurücktommen, bann aber durch den Kontrast gegen die verlassene Heimat, für die er. so weit ihm überhaupt möglich, ein Herz hatte. stimmung der Gegenwart gegenüber war ein Resultat auch der Verwöhnung in der Vergangenheit. Leffings herablassende und Eschenburgs vertraute Freundschaft in Braunschweig-Wolfenbüttel hatte offenbar den eingeborenen Geisteshochmut in Jerusalem großziehen helfen. Nichts ift unrichtiger als Goethes Meinung, ber man eben auch die geringe Kenntnis und die nur flüchtige Berührung mit dem jungen Manne ansieht, Jerusalems Außerungen seien "mäßig und wohlwollend" gewesen; das gerade Gegenteil war die Regel.

Wir nannten Leffings großen Namen.

Er war der eigentliche Wecker dieses scharsen, aber früh umdüsterten Geistes, mit ihm als dem Freunde seines Baters, des berühmten Gottesgelehrten, verkehrte Jerusalem ein Jahr lang nach der Universitätszeit in Wolsenbüttel auf das vertrauteste. Die jüngst erschienene "Emilia Galotti", worin auch ein Selbstmord die tragische Helbenthat ist, lag aufgeschlagen auf dem Pulte des Toten, und noch Jahre nach dem Tode erkannte es Lessing als Freundespflicht gegen Bater und Sohn Jerusalem, dem letzteren durch die Sammlung seiner hinterlassenen philosophischen Aufsähe — zum Teil Reslegen und Resultaten des Geistesverstehrs mit Lessing und sämtlich Bekennern des abstraktesten Determinismus der Leibnissschen Schule, der Jerusalem zugehörte — und

eine (in einem Vor= und Nachwort) beigefügte Charakteristik ein Denkmal zu sehen. Was aber bisher nicht erkannt worden, das ist die polemische Spitze, die Lessing in diesen Prolegomenen gegen den "Werther" und dessen Versasser kehrte. Wir kommen zu ihr alsbald zurück.

Goethe sah schon in Weplar durchaus mit einem pathologi= schen Interesse auf Jerusalem. Wenn er mit Lotte abends von Spaziergängen heimkehrte, begegnete ihm wohl die einsame Gestalt, in der das innere Leiden im Kontraft mit der frischen äußeren Erscheinung nur noch mehr hervortrat, und er sagte wohl zu seiner Begleiterin: "er ift verliebt"/ Diese äußere Geftalt hatte sich dem Dichter fürs Leben eingeprägt: das runde hübsche Gesicht, die weichen ruhigen Züge, die anziehenden blauen Augen, bas blonde Haar, die wohlgebaute mittelgroße Geftalt, ja die als Werthertracht berühmt und zur Mode der sentimentalen Zeit gewordene Rleidung, der blaue Frack, ledergelbe Weste und Unterkleiber, Stiefeln mit braunen Stolpen, ursprünglich niederdeutsche Nachahmung englischer Mode.) Doch wußte er von der sträf= lichen und unerwiderten Liebe zur Gattin eines Freundes nichts Näheres. Auch von dem frankhaft gesteigerten spekulativen Tieffinne hatte Goethe durch den oder jenen der gemeinsamen Freunde, durch Kielmannsegge wohl vornehmlich, erfahren; unter den Problemen und Kontroversen, auf die Jerusalem wie auf ein stehendes Thema immer wieder zurücktam, stand die Frage über die Berechtigung des Selbstmords schon damals obenan. Auch hier spielte die fast lüsterne Neugier nach geistigen Ent= bedungen und den Entschleierungen der jenseitigen Welt eine Rolle. War dies das geiftige Ziel, worauf Jerusalems Gedanken gerichtet waren, so lag die natürliche Quelle in bestimmten Erlebnissen, die ihm alles Gleichgewicht des Lebens genommen In der aussichtslosen, nach Grund und Ziel unhalt= baren Liebe und in den amtlich = fozialen Zerwürfnissen, die er

in Weklar zu durchleben hatte. Goethe zwar wollte bei der erften Nachricht von dem Unglück noch ein anderes Motiv aufstellen. die Schuld des Baters. "Aber die Teufel" — schreibt er —, "welche find die schändlichen Menschen, die nichts genießen benn Spreu der Eitelkeit, und Götzenluft in ihrem Berzen haben, und Gögendienft predigen, und hemmen gute Natur, und über= treiben und verderben die Kräffte, sind schuld an diesem Unglud und an unserm Unglud. Hohle sie der Teufel, ihr Bruder. Wenn der verfluchte Pfaff . . . . nicht schuld ist, so verzeih' mir's Gott, daß ich ihm wünsche, er moge den Hals brechen wie Eli." Es find aber die bedenklichen Worte "sein Bater" an der lückenhaften Stelle ausgefallen. Goethe thut dem Abte Jerusalem hier schweres Unrecht, das er später in "Wahrheit und Dichtung" durch ganz andere Brädikate, die er, eines besseren belehrt, ihm beilegt, wieder gut zu machen sucht. Es scheint viels mehr ein gartlich = väterliches Berhältnis burch ben Briefwechsel awischen dem Bater und dem einzigen Sohn, von dem uns Fragmente vorliegen, hindurch. Es ist bekannt, daß Jerusalem, als er im September 1771 die Stelle eines Sekretärs bei dem braumschweig = wolfenbüttelschen Subbelegirten bei der Kammer= gerichts = Visitation, bem Hofrat Jakob Johannes von Hoefler, übernahm, mit diesem seinem Vorgesetzten schon balb nach seiner Ankunft in Frrungen geriet, ja nach und nach völlig zerfiel. — Berwürfnisse, die ihm Berweise vom Hofe und noch weitere verdrießliche Folgen zuzogen.

Dieser Gesandte muß allerdings nach allen Zeugnissen eine wunderlich-verkehrte Persönlichkeit gewesen sein. Ein "störrischer Charakter" wird er von dem Berichtiger des Werther genannt; ganz andere Prädikate giebt ihm Goue, sein anderer Sekretär, in seinem "Masuren". Daß aber auch Jerusalem selbst bei diesem Zersall nicht ohne Schuld gewesen, ist außer Zweisel. Goethe irrt ganz und gar aus Unkunde, wenn er in diesem die gut-

mütige Art hervorhebt. Es war das Gegenteil ein charakteristischer Zug. Als der Sohn eines berühmten und hochgestellten Vaters, befreundet dem Erdprinzen von Braunschweig, fühlte sich der junge Mann zur Subordination um so weniger geneigt, als ein starkes geistiges Selbstgefühl, von dem wir oben schon sprachen, diese anspruchsvolle Haltung noch hinaufschraubte. Die Vriese, die uns von ihm erhalten sind — gedruckte wie ungedruckte —, tragen durchaus die Farbe verstimmter Vitterkeit, eines ätzenden Spottes. Wir teilen einen besonders charakteristischen an seinen Vater mit, der auch hiervon Zeugnis giebt\*).

"Wetslar, ben 27. Juni 1772.

"Die Antwort, die Sie von Herrn von Hofmann erhalten haben, habe ich erwartet. Von Herrn von Löben verspreche ich mir keine andere. Die gegenwärtige Misoro in Sachsen und vorzüglich der Geld-Mangel sollen ganz unbeschreiblich senn. -Un geschickten Leuten fehlt es ihnen auch nicht; ber hiefige Legations = Secretair ist ein außerordentlich geschickter Mann. Außerdem ift hier noch fürzlich ein Sohn von dem Burge-Meister Born aus Leipzig angekommen, ber schon in Wien und Regensburg gewesen ist, an benden Orten, so wie auch hier, den Rutrit zu den Archiven gehabt (ich kann nicht ein Blat daraus bekommen) und nun auch Dienste sucht - Ich bachte, Sie versuchten nun einmal was etwa in Berlin zu thun senn möchte. Sie haben ja auch da, wenn ich nicht irre, Freunde im ministerio. Vielleicht könnte uns ja auch selbst Herr Sack behülflich seyn. Ben den jetzigen Umständen ginge es dort noch wohl am ersten. Es ist mir jest mehr als jemals baran gelegen meinen Abschied je eher je lieber forbern zu können. Vor einigen Tagen ist hier

<sup>\*)</sup> Diesen bem Kestnerschen Familienarchiv in Dresben entnommenen, bisher ungebruckten Brief teile ich natürlich buch stäblich (auch ber Schreibart nach) mit. Er ist aus ber kleinen Anzahl unveröffentlichter Briefe Jerusalems, die jenes Archiv bewahrt, ber am meisten charakteristische.

ber Aff. Cramer gestorben. Ditfurth trit wieder an seine Stelle. Sie muffen also nun in der Cangley neue Beränderungen por-Blum wird daben vermuthlich Hofrath werden. Sie + haben aber wenn Ditfurth abgeht nicht Arbeiter genug; da sie einen Fremden so wohlfeil nicht finden wurden so konnte es ihnen leicht einfallen mich halb zur Strafe und halb aus Dekonomie wieder zurück zu berufen und etwa mit 400 Rthlr. und meinen vorigen Charakter an meine vorige Stelle zu setzen — Daß ich auf den Fuß nicht wieder zurücktame darüber bin ich völlig entschieden, und wenn ich die unfinnigste Bartie zu ergreifen gezwungen senn sollte; beswegen wünschte ich aber sehr wenn es möglich wäre dem Dinge zuvor kommen zu können — An Bütter habe ich bis jett aus guten Ursachen noch nicht schreiben mögen. Es wird natürlicher Weise wegen bes ihm geschehenen Antrages, dem Hofe verbindlich zu seyn glauben und sich des= wegen meiner, da ich aus einer solchen Ursache andere Dienste fuche vielleicht nicht gern annehmen. Ich gewönne also wohl daben weiter nichts als daß ich mich ihm noch dazu verdächtig machte. Denn wem kann es ben bem Berhältniß worin Sie mit dem Hofe stehn ben dem Fuß auf dem ich bis jett ge= standen, auch nur einiger Maaßen Bahrscheinlich vorkommen. daß ich bei der Sache so ganz außer Schuld bin? Wer wird bem H. so viele Bogheit und Haß, und so viel Marrheit in Ansehung der läppischen Ursachen zu diesem Haße; und wenn dieses auch wäre, wer wird gewißen anderen Leuten so viel zutrauen um meine ganze Geschichte glaublich zu finden? -Das ist aber die reizenoste Seite von meinem Schicksaale. verliehre alles was für mich einigen Werth hatte, alle vortheil= hafte Aussichten, meinen auten Namen, ihre Rube; und schwer= lich werbe ich jemanden überreden daß ich mir nicht selbst das alles zugezogen habe. Doch genug davon. Von etwas luftigerem. Am Johannis-Tage begingen Se. Ercellenz der Braunschweig

Wolfenbütteliche Berr Gefandte, Sochst bero Namens-Keft auf die gewöhnliche feperliche Weise. Dem Abend vorher brachten die hiesigen Stadt-Musicanten Denenselben eine wohlgesetzte Serenade woben Se. Excellenz Gelb und Bein von Dero Quartier unter die Musicanten austheilen ließen. Der Zulauf des Bolfes war daben wie gewöhnlich sehr groß. Den folgenden Mittag war bei Höchstbenenselben ein sehr prächtiges dinor. Die Tafel bestand nur aus 10 Couverts und die dazu geladenen Personen waren - 3 Nonnen aus dem Rlofter Altenburg, in ihrer gewöhnlichen Kloster-Tracht 3 Resuiten und 2 (vorzüglich in der Hite fehr lieblich duftende) Franciscaner. Ben Ankunft der Hohen Gafte versammelte sich abermals ein großer Haufen Volks vor dem Quartiere Sr. Excellenz, vorzüglich um die Damen aussteigen zu sehn, und man las in aller Blicken die Bewunberung über die leutseligen Gesinnungen des großen Mannes. der aus bloßer Menschen = Liebe sich über alles Außere welches sein Stand vielleicht zu erforbern scheinen möchte so rühmlich wegzuseben weiß; Gesinnungen die um so mehr unsere Berehrung verdienen da es weltkundig ist, wie sehr sich Se. Er= cellenz in anderen Källen für die Erhaltung der Ehre ihres Hofes und die Unterstützung der denenselben aufgetragenen Sache so ruhmvoll als glücklich beenfert haben. — Sie werden glauben ich erzähle Ihnen da ein Mährchen. Ich hielt es anfänglich auch dafür, nachher aber habe ich erfahren daß dieß die ge= wöhnliche Art ist wie der — seinen Namens-Tag fepert. Und so ein — darf von Subordination sprechen! — Neulich habe ich noch erfahren daß er vor 2 Jahren nach seiner Burückfunft von Braunschweig sehr mit einem Ringe geprahlet hat, den ihm (wie er sagt) der Herzog um ihm seine Zufriedenheit zu beweisen geschenket habe. Ich wolte Wetten er habe ihn gekauft. spricht er von nichts als von Vice-Canzler werden. es gar nicht wundern wenn er es wird — Wie sehr freue ich

mich daß sie so vergnügt unter sich sind. Schreiben Sie mir daß nur oft so bin ich es auch —

"Noch eines wegen bes GR. v. Praun. Freylich ist sein Betragen — ich weiß selbst nicht wie ich es recht nennen soll. Kurz vor der letzten Affaire erhielt ich noch einen sehr freumdschaftlichen Brief von ihm, worin er mir zugleich von dem Nutzen schrieb, den mein gegenwärtiger Posten für mich haben würde. Ich ergriff die Gelegenheit und stellte ihm vor daß ich durch die Caprice des H. der mir alles entzöge, von dem ich weder Acten noch Berichte zu sehn bekommen könnte den gehosten Nutzen sast gänzlich verlöhr, und seit der Zeit habe ich nicht eine Zeile von ihm wieder erhalten — Toll möchte man werden —

"Meine gute Regine wird mir es vergeben daß ich ihr noch nicht meinen Glückwunsch zu ihrem Geburts-Tage gemacht habe. Ich habe ihr nur nicht geschrieben gethan habe ich ihn gewiß. —

"Leben Sie alle taufendfach wohl und vergnügt

Jhr gehorfamfter Sohn WJ."

Diese wunderliche Einladung von Ronnen, Jesuiten und Mönschen, die doch wohl auf eine Zugehörigkeit des Gesandten zur katholischen Kirche schließen läßt, wurde später als drastisches Wotiv in Goués "Wasuren" verwendet. Offendar hat Jerusalem dem verhaßten und verachteten Chef mancherlei Schwierigkeiten geschafft, denn eine fügsame Natur war er nicht, und Mahnungen zur "Sudordination" sanden verschlossene Thüren. Immerhin mag die Hauptschuld auf Seiten des Gesandten gelegen haben, der Jerusalem, ihn zu züchtigen und zu unterjochen, von der eigentlich juristischen Arbeit ausschloß und sechs Stunden täglich auf dem braunschweigischen Gesandtschafts-Archiv beschäftigte. Jerusalem strebte darum früh weg, und der mitgeteilte Brief zeigt,

wie der Bater suchend und werbend auf diese Ibeen einging. Auch Gotter bemühte sich, wie wir saben, noch kurz bor bem Tode des Freundes diesem in Gotha eine Stätte zu bereiten. Je anspruchsvoller Jerusalem auftrat, je verletlicher und emvfindlicher gegen unfanfte Anfassungen der Außenwelt er sich zeigte, um so tiefer mußte die Kränfung bringen, die er wenige Wochen nach seiner Ankunft in Weglar im Hause bes Prafibenten Grafen Baffenheim erfuhr. Denn wirkliche Thatfachen liegen der bekannten Scene im "Werther" zugrunde. Und jeden= falls war es eine unfreiwillige Entfernung aus ber Soirée bes Grafen, die ihn traf, wenn auch die poetische Wiedergabe des Vorfalls nach dem Zeugnis des wohlunterrichteten Berichtigers in einigen Umständen von der Wirklichkeit abweichen, und Jerufalem bei ber Burudgezogenheit seines Lebens "bie hämische Freude der Neider und das Bedauern der Freunde nicht so stark gefühlt" haben mochte, als es der Roman betont. Immerhin lag auch in diesem Erlebnis ein Motiv der Zerfallenheit mit den umgebenden Verhältnissen. Es ist nun auf den ersten Blick der Widerspruch auffallend, in welchem ein Brief des Baters mit diesen Erfahrungen des Sohnes steht. Der Abt Jerusalem schreibt am 7. Januar 1772 an einen Berwandten in Osnabrück (vielleicht an Juftus Möser, den der junge Jerusalem gelegentlich einen "Better" nennt): "Wilhelm befindet sich in Wetlar sehr vergnügt. Sein hiefiger Herr Subbelegatus ift zwar ein seltsamer Patron; aber er hat sich mit ihm auf einen Fuß geset, wie es sein muß, und er wird durch die diftinguierte Freundschaft der übrigen Gesandten sowohl als Affessoren schadlos gehalten, da er von allen Legationssekretären, wie der Geheimrat v. Zwierlein schreibt, der einzige ist, auch den mainzischen, der der Sohn eines dortigen Geheimrats und der neven des Ge= fandten ift, nicht ausgenommen, der die Entree in die Gesell= schaft hat. Der Brufibent, ber Herr Graf v. Bassenheim hat ihm ein= für allemal sein Haus und Tafel angeboten und mir seinetwegen sehr verbindlich geschrieben. Gott halte ihn ge= fund -. " Man fieht aber bem ganzen Tenor bes Briefes an, daß diese dem Verwandten erteilte Auskunft gerade eine Anfrage besielben über ben Vorfall und diesen Vorfall selbst zur Voraussetzung hat. Nicht bloß der Gegensat von seelischer Ge= fundheit und Krankheit war es, der die Menschen, sondern auch die Verschiedenheit der Richtung, die den Dichter und Denker, wie wir oben schon sagten, auseinanderhielt. Auch ein neutrales Awischengebiet, das der Kunft, in dem beide keine Fremblinge waren, schuf keine Vermittelung. Denn auch hier trat die Differenz der Naturen bald hervor. Ferusalem fühlte sich vorzugs= weise ober einseitig angezogen von den radierten Blättern, die Naturbilder oder häusliche Scenen von bufterm, melancholischem Charafter darstellten. Der Haupttrennungspunkt war aber der, daß Rerusalem auch voetischem Schaffen gegenüber den Ton legte auf die bewußte Anerkennung und Befolgung von Regeln, während Goethe ben Inftinkt ber Genialität, seiner eigenen Mitgift fühn vertrauend, und die unmittelbare Naturanschauung auf den Thron sette. Dieser Bunkt hat sich auch nach Jerusalems Tod, mit bem persönlich er vielleicht nie zur Aussprache kam, zu einer Kontroverse zwischen Goethe und Lessing erweitert. Die Stelle im "Werther" (Brief vom 26. Mai) über ben Gegensat von Natur und Regel ist bekannt: "Das bestärkte mich in meinem Vorsatze, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Künftler. Man kann zum Borteile ber Regeln viel fagen, ohngefähr was man zum Lobe ber bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Ein Mensch, ber sich nach ihnen bilbet, wird nie etwas abgeschmacktes und schlechtes hervor bringen, wie einer, der sich durch Gesetze und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bösewicht werden kann; dagegen wird aber auch alle Regel, man rede was

man wolle, das wahre Gefühl von Natur und den wahren Auß= bruck derselben zerftören! sagft du, das ist zu hart! Sie schränkt nur ein, beschneibet die geilen Reben u. s. w." - Die Stelle klingt wie ein Programm ber neuen genialen Schule, aber zugleich wie eine an die Leffingsche Korrektheit gerichtete Absage und Herausforderung. Und dieser bleibt die Antwort nicht schuldig. Zunächst galt es eine personliche Bemerkung. mußte ben Unterschied gerade zwischen seinem Jerusalem und Goethes "Werther" dahin konftatieren, daß des ersteren Krankheit feineswegs - eine Berbindung von schwärmender Sentimentalität und regelfeindlicher Genialität gewesen, daß biefer vielmehr den Trieb besessen habe, große Fragen, namentlich auch in dem Gebiete des Schönen, in dem Reiche der Empfinbungen bis in ihre tiefste Wurzel benkend zu verfolgen. unterliegt keinem Zweifel, daß Leffings Worte eine ausbrudliche Replik gegen jene Werther-Stelle enthalten: "Das Ermattende. Abzehrende, Entnervende, womit frankelnde oder um ihre Gesundheit allzu beforgte Geifter diese Art von Untersuchung. biefe Entwickelung unserer Gefühle, biefe Berglieberung bes Schönen, so gern verschreien, war ihm nicht im mindesten fürchter= lich. Vollends die Entbehrlichkeit eines solchen Geschäfts dem jungen Benie predigen, ihm Berachtung bagegen einzuflößen, weil ein zu voreiliger Kunftrichter bann und wann crude Regeln baraus abstrahiert, schien ihm eine sehr migliche Sache zu sein. Und wie sollte es nicht? Man hintergeht, oder ward selbst hintergangen, wenn man die Regeln sich als Gesetze benkt, die unumgänglich befolgt sein wollen; ba sie weiter nichts als guter Rat sind, den man ja wohl anhören kann. Wer leugnet, daß auch ohne sie das Genie gut arbeitet? oder ob es mit ihnen nicht besser gearbeitet hätte? Es schöpfe immer nur aus sich selbst, aber es wisse doch wenigstens, was es schöpft. Studium bes menschlichen Gerippes macht freilich nicht ben

Maler: aber die Berfäumung besselben wird sich an dem Koloristen schon rächen."

Wir seben in biesem stillen Dialog bes großen Dichters mit bem großen Krititer ben tiefen inneren Gegenfat, ber burch bie damalige Litteratur ging, den Kampf der Regelgerechtigkeit mit der regellosen Genialität. Bir miffen, wie Leffing icon gegen Goethes "Göt" scharfen Protest erhebt. Er ärgert sich über das brohende "theatralische Unwesen" und er bezeigt Luft, "mit Goethen troß feinem Genie, worauf er fo pocht, anzubinden"; er "schwur, das deutsche Drama zu rächen"; ja er ift über die genialen Respettswidrigfeiten gegen bie - unverfälschten, nicht frangosierten — dramaturgischen Lehren des Aristoteles so ausgebracht, daß er von dem Dichter bes "Göt" nichts anderes zu fagen weiß, als, er habe den Lebenslauf eines Mannes in Dialoge gebracht und das Ding für ein Drama ausgeschrieen; er "fülle Darme mit Sand und verkaufe fie für Stricke". - Auch ben "Werther" blidte er, trop des ersten Eindrucks, den er von dem "fo marmen Produtt" empfing, weder mit dem Auge der Liebe noch auch nur unbesangen an. Aber Leffing mußte fich und Die Grundfase feines Birtens, wie wir faben, burch ben "Berther" angegriffen finden. In der Differenz der beiben Geister nand nich eine Differenz der Richtungen gegenüber. miste eine ethische Barnungstafel am Schlug, "je cynischer, besto beffer" -, auf daß die poetische Schönheit nicht für eine moras tiiche genommen werde. Er erhebt die allerdings fritiflose, weil nichtsfagende, Klage, in dem "fleingroßen, verächtlich schätbaren Briginal" sei der Charatter Jerusalems gänzlich versehlt. Sollte der aber getroffen werden? Brauchte der Lefer von einem Doppel= ganger aus der Birklichkeit überhaupt zu wissen und ihn gar mit der dichterischen Gestalt zusammenzustellen? Sieg bas nicht. Die poetische Gelbständigfeit ber Dichtung in Frage ftellen? Beife schreibt an Garve, Leising werde bem Dichter des "Berther" "einmal jähling auf den Nacken springen". Statt der geplanten "Wertherischen Briefe", die er aufgab, schrieb er die Anfänge eines Entwurfs zu einem dramatisch-possenhaften TrutzWerther, "Werther der Bessere". Aus Goethes damaliger Borliebe für Possen schloß Lessing, jener werde, wenn er zu Verstande komme, noch ein ganz gewöhnlicher Mensch werden!

Es würde nicht in den Zusammenhang dieser Schrift gehören, Jerusalems innere Leibensgeschichte mit der Schlußkatastrophe hier zu entwickeln; auch nicht die getrennten und doch tragisch zusammenwirkenden Motive, gekränkte Ehre und aussichtslose Liebe, zu erörtern, die zum Untergang führen. Meinung der Freunde accentuierte das erstere Motiv als das burchschlagende, der Chef Jerusalems wollte, um aller Mitverantwortung ledig zu gehen, nur die Liebe zu ber Gattin bes furpfälzischen Legationssetretars Herb als treibenden Grund gelten laffen. Gotter betont, ohne Ursache und Anlaß zu unterscheiben, als Motiv ben "übertriebenen hang zu metaphysischen Spekulationen". Keftners Tagebuch notiert am 30. Oktober 1772 - es war an einem Freitag - mit gewohntem Lakonismus: "Auiourd'hui est arrivée cette malheureuse Katastrophe de Mr. Jerusalem. Toute la ville le regrette generalement." Wir wissen jett aus den "Werther-Briefen", wie tief der Eindruck auf Goethe war, und wie dieser Eindruck weiter arbeitete, bis er in der produktiven Imagination des Dichters die große Frucht gezeitigt Die Keftnersche Darstellung des Herganges (vom Ende November 1772), die Goethe stellenweise wortlich im "Werther" verwandt hat, treu und schmucklos wie der Schreiber selbst, mar auf dem Foliobogen des aktenartig behandelten Originals mit ber Überschrift verseben: "Stoff zur Erzählung, den unglücklichen Tod Jerusalems betreffend." Hieraus wird es fast mahr= scheinlich, daß Reftner voraussetzte, Goethe konne die Absicht haben, aus der Überlieferung eine historische oder poetische Kom-

position zu gestalten. Acht Tage nach der Kunde von Jerufalems Tob war Goethe mit Schloffer in Wetlar, vielleicht auch von dem dunklen Trieb geleitet, noch weitere Spuren von der tragischen Thatsache, die ihn so tief erregte, aufzusuchen; und es wird gewiß dort nicht an mündlichen Erganzungen der erften Restnerschen Mitteilung und die Zusage weiterer Memorabilien gefehlt haben. Wie aus diesem Stoffe und später aus den mit Mare Brentano gemachten Erfahrungen, beibes in Verbindung mit der eigensten inneren Lebenswurzel, allmählich der "Werther" ermuchs; die Stadien diefer allmählichen Geftaltung zu verfolgen, diese Aufgabe würde über die vorliegende hinaus= reichen. Ebenso nach der formalen Seite die Frage, ob Goethe im "Werther" zur Auffrischung und Belebung ber Erinnerungen auch zurückgegriffen habe auf Tagebuchblätter und Briefe, die er in Weblar geschrieben; — eine Frage, die nicht von vornherein und schlechthin zu verneinen ift. Gewiß hat der Einwurf Grund, ber Dichter habe solcher Kruden und Stuten nicht bedurft. da das Erlebte ja gegenwärtig in ihm fortgelebt habe. Immerhin ift das Aufsuchen von Drientierungspunkten möglich, schon im Interesse dronologischer Stütpunkte, aber nicht nachweisbar. Man hat an Briefe an Merck gebacht. Daß Goethe von Mitte Mai bis Mitte August, wo der Darmstädter Freund, damals ber nächste bes Dichters, biefen in Giegen : Weglar fah, gar manchen Brief an Merck geschrieben, ist nicht bloß an sich mahr= scheinlich, sondern ausdrücklich bezeugt. Denn Merck schreibt seiner Frau am 18. August 1772, er habe in Gießen Lotte Buff fennen gelernt, .. cette fille, dont il parle avec tant d'enthousiasme dans toutes ses lettres", und es ist auffallend, bak gerade diese Beglarer Briefe unter ben hinterlaffenen des Empfängers, die (von einem aus Frankfurt datierten Zettel abgesehen) erft mit bem Spätherbft 1774 beginnen, fehlen. Waren sie an Goethe zum Zweck der Arbeit bon "Werther" ausgeliefert?

Noch näher liegt uns der Gedanke an Briefe, die Goethe der Schwester Cornelia schrieb, der vertrautesten Teilnehmerin seiner großen und kleinen Erlednisse. Sie muß auch von dem Berhältnis zu Lotte Buff unterrichtet gewesen sein. Daß dieser Briefschaß verloren oder verschlossen ist, muß für eine besonders empfindliche Lücke gelten.

Jenes tiefe, fast fieberhaft erregte Interesse Goethes an dem tragischen Fall erklärt sich aber nicht genugsam aus dem persönlichen Anteil an dem jungen Jerusalem, der ja bei dessen Abgeschlossenheit und Antipathie gegen des Dichters Person nur ein geringer sein konnte. Es war vielmehr jene Einzelthat nur die Bethätigung einer Gesinnung, die in weiteren Kreisen der deutschen Jugend, auch in jenem Wehlarer Kreise, ja in Goethe selbst gärte. So traf ein solenner konkreter Fall mit vorhansdenen Stimmungen zusammen, daher die ungemeine Wirkung der That und später des "Werther".

Die Frage nach der Berechtigung des Selbstmords war fast ein stehendes Thema in jener sonst so ausgelassenen Tafelrunde, wie es ein stehendes, fast modisches Thema der Zeit war. Es ist gewiß eine aus bem Leben gegriffene ober ihm nachgebilbete Scene, wenn in Goues "Masuren" Fanel (Gotter) ben "Ritter Bög" (Goethe) interpelliert: "Gög, Ihr scherzet, Ihr werdet Euch nicht toten." Dieser erwidert: "Nur in dem Fall, wenn ich kaltblütig genug wäre, mir einen Stahl ins Herz zu brücken. Erschießen werd' ich mich nie. — Aber wir wollen leben. Ift's doch immer auf der Erde ganz gut. Wer fich nur Freuden zu schaffen weiß. Stelzen geben, Schrittschuh laufen, das find Sachen, die stets echte Ritter ergößen werden; Freuden, die ihr Weichlinge verkennt." — Wir erinnern uns dabei, daß Goethe selbst in "Wahrheit und Dichtung" von den Ber= suchen spricht, sich einen geschliffenen Dolch "ein paar Boll tief" in die Bruft zu senken. Solche Selbstmordgebanken waren durch

Doung und Offian genährt, durch Rouffeaus Heloife in der lesenden Jugend entzündet worden. Ja eine ganze Litteratur der Apologie des Selbstmords hatte sich gesammelt. Recht über Leben und Tod galt als ein Regale des Individuums, als die höchste Svike menschlicher Freiheit, deren Ideal in der Luft der Zeit lag. Und was vermochte gegen die Infallibilität der Leidenschaft Moses Mendelssohns Einspruch im "Bhädon", der Jerusalems Lieblingslekture mar, aber unter dem steten Protest gegen des Autors Verwerfung des Selbstmords. Ja Jerusalem hatte eine besondere Schutzrede für den Selbstmord geschrieben, so daß die unselige That, ganz im Geiste des überreizten Grüblers, in jeder Beise von langer Hand theoretisch vorbereitet worden. Es ist bekannt, daß von allen Genoffen in Wetlar Kielmannsegge bem jungen Ferufalem am nächsten gestanden. Von ihm aber wissen wir, daß er sich zum Stoicismus bekannte, und wir glauben nicht irre zu gehen, wenn wir annehmen, daß er auch bei der, öffentlich wie privatim, häufigen Diskussion über die Berechtigung des Selbstmords, die gerade von Jerusalem selbst immer wieder angeregt wurde, den Standpuukt der Stoa vertrat, wonach der Mensch Herr ift auch über sein Leben und dasselbe in freier Selbstentscheidung enden Freilich lag die stoische Ethik in ihrer Wurzel wie als System weitab von Goethes lebensfreudigem Optimismus, aber doch berührten sich sein kraftgenialer prometheischer Freiheitstroß bamals mit dem Sat der Schule, daß der Weise allein frei sei. daß er an innerer Würde auch dem Zeus nicht nachstehe. Freilich mischt sich in dem Helden bes Romans selbst der Prozeß wohl ähnlich wie in Jerusalems umnachteter Seele: freie Reflexion und pathologische Gebundenheit. Wesentlich wird dem Dichter der Aft der Selbstvernichtung zum Abschluß eines Natur= prozesses, zur Krisis ber Seelenkrankheit.

Sehen wir in der Vorliebe für die Frage nach der freien Disposition über das eigene Leben einen charakteristischen Zug und den Gipfelpunkt gleichsam jenes Freiheitsdranges, wie er in der Luft der Zeit und in der Jugend lag, mit der Goethe in Wehlar verkehrte, so liegt die weitere Frage sehr nahe, ob sich dieser Unabhängigkeitsssinn auch auf den Staat und vater= ländische Zustände richtete. Lag in jener Rittermummerei auch ein Stück scherzender Opposition gegen unmittelbar vor= liegende Reichszustände, so fragen wir: richtete sich dieser aggressive Geist auch in ernsten Formen weiter gegen die politischen Zustände des Reiches oder der Einzelterritorien? zeigt sich Goethe selbst ergriffen von diesem Geiste? —

Es findet fich von einer politischen Opposition ober nur von einem Interesse am Staat keine Spur, und Goethe selbst stellt in "Wahrheit und Dichtung" diese Richtung auf den Staat Ebenso wenig aber finden wir nach allen uns vor= liegenden Zeugnissen bei den anderen Genossen diese Tendenz. Und doch fing dieser politische Freiheitsgeift gerade um dieselbe Reit in ber Schule Rlopstocks, bem Göttinger Dichterbund vor allem, an, sich fräftig zu regen, bis er in dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg für weite deutsche Kreise einen realen Rückhalt erhielt. Freilich ist es bekannt, daß Klopstod und seine Schule nicht sowohl bestimmte reale Angriffspunkte verfolgten, als daß sie nebelhafte vaterländische und politische Ibeale gegen die staatliche Wirklichkeit ins Feld führten. In den beißen Röpfen seiner Jünger setzten sich jene poetischen Träume aller= bings in die wüsten Gedanken von Tyrannenmord u. dal. um. Dag von alledem in der Bettlarer Umgebung Goethes nicht die Rebe war, das erklärt sich teils daraus, daß der außerpoetische Einfluß des Meffiassängers und seines geschichtslosen Idealismus in diese Kreise nicht reichte, ja daß jener bardische Patriotismus, wie ihn die Hermannsschlacht z. B. verkündet, dort als unreife

Phantasterei erscheinen mochte, teils daraus, daß diese Jugend= genoffen bereits im Amte ober wenigstens mit dem Amte in Berührung ftanden. An sich mare ber Sit des höchsten Reichs= gerichtes, in beffen zeitlicher Erscheinung Ibee und Wirklichkeit in so grellem Widerspruch standen, ja gewiß vor vielen geeignet gewesen, zu Kritik und Spott gegen die Schwächen bes Deutschen Reiches überhaupt zu reizen, aber man nahm Kaifer und Reich als gewohnheitsmäßigen Besitz ober als notwendiges Übel. Das erstere war mehr die Art der Nordbeutschen, das andere ber Standpunkt Goethes, der sich babei beruhigte: "Daff wir sehr tapserlich sind, ist tein Wunder, da wir des Kapsers sind." Er war eben ber Sohn eines Frankfurter Reichsbürgers, verwandtschaftlich verwachsen mit den regierenden Kreisen der Reichs= ftadt und dadurch mit dem Reiche selbst, nicht ohne eine ge= wiffe Bietät für die überlieferten und gewohnten Berhaltniffe, babei mit bem innersten Interesse in ganz anderen Regionen, höheren und weiteren, weilend, als daß für das Barterre poli= tischer Wirklichkeiten Raum und Stimmung geblieben wären. Gewiß nahm Goethe mit seinem ganzen Jugendgeiste schon damals lebensvollen, bald führenden Anteil an der erwachten Unruhe und Ungeduld, an dem Zerreißen der Fesseln, in die man die Menschennatur geschmiebet glaubte, an dem Ansturm gegen alles Überlieferte in Glaube, Sitte, Recht, an den ideellen Herstellungs= versuchen der angeborenen Menschenrechte, an dem titanischen Ringen der freien Verfönlichkeit wider die Schranke der Weltverhältnisse. In dieser Kette gegebener Zustände ist allerdings auch der Staat ein Glied, aber es ist das von dem jungen Goethe am wenigsten beachtete. Rousseaus "Nouvelle Heloïse" und deffen "Emile" lagen dem Interesse bes Dichters ungleich näher als der "Contrat social"; die Fragen, die unmittelbar hinein= führen in die Tiefen des eigenen Seelenlebens und dadurch ein Gemeinbesit aller Menschen werden. Allerdings auch ein deut=



schrange der Zeit ihren Anteil zu fordern. Der Mensch stand ihm vor dem Bürger, die Welt vor dem Baterland, ja die Begriffe Bürger und Vaterland verdunkelten ihm die höheren Begriffe, ganz im Stil des Humanitätszeitalters, dessen Größe wie dessen Schranken Goethe stets zu eigen geblieben ist. So konnte es kommen, daß er wider den allmächtigen Gott anstürmte, aber dem Bürgermeister der Vaterstadt allen schuldigen Gehorsam leistete, wenn er sich sonst auch die Gabe der "politischen Subordination" abssprach. Das Individuellste und das Allgemeinste war seine Welt.

"So lass bes Reichs und Eristen seinb Und Ruff und Preuff und Belial Sich teilen in den Erdenball Und nur das liebe teutsche Haus Rehme von der grosen Teilung aus", —

fagt ber junge Goethe zur Zeit ber ersten Teilung Polens, genau aus derselben Gesinnung, aus der auch der alte Goethe die Tagespolitik ansah. — Nicht dem politischen, sondern dem sozialen Leben galt seine Oppositionslust. Und dieser Punkt stand in dem kritischen Angehen gegen bestehende Zustände in Deutschland vor und während der französischen Kevolution durchaus im Vordergrund. Auch der "Werther" ist von diesem sozialen Oppositionszgeiste durchdrungen. Dabei war ihm ein tieser Widerwille gegen die hohle Phrase eigen, und eine solche erkannte er in der Vaterlandsbegeisterung der Klopstockianer, an welche als an ein echtes und mögliches Gesühl er nicht glauben mochte. Gerade aus jener Zeit hat er sich in der Kritik der Schrift von J. v. Sonnensels "Über die Liebe des Vaterlandes" über diese Fragen ausgesprochen. Schon die Fragestellung an sich ist ihm unverständlich.

"Wenn wir einen Plat in der Welt finden, da mit unsern Besithümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, und zu becen, haben wir da nicht Baterland? Und haben das nicht

tausend und tausende in jedem Staat? und leben sie nicht in dieser Beschränkung glücklich? Wozu nun das vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir weder haben können noch mögen, die beh gewissen Bölkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentressender Umstände war und ist?

Römerpatriotismus! Davor behüte uns Gott wie vor einer Riesengestalt! wir würden keinen Stuhl finden, drauf zu sitzen; kein Bett, drinnen zu liegen."

So anregend diese fast einzigartige Mischung jugendlicher Kräfte aus allen deutschen Landen und Universitäten an sich hatte wirken können, Goethe fand doch in diefer Geselligkeit keine volle und reine Befriedigung. Die litterarischen Elemente in dem Kreise, der ihn umgab, folgten einer ganz anderen Rich= tung, als die war, die mahrend der letten Monate vollends in Goethe aufgegangen war. Was Gotter namentlich erftrebte, dieser zierliche französierende Formalismus, war weit überholt von Goethes Wollen und Streben. Die inneren Lücken, die barum in ihm blieben, wurden burch bas eifrig gepflegte Natur= leben, durch den Verkehr mit den Geistern der Vergangenheit, der Antike zumal, durch Briefwechsel in die Ferne, durch eigene Boesie, die nicht sowohl in jenen Monden Gestalt annahm, als in seinem Innern sich vorbereitete, endlich durch Familienbeziehungen, die uns bald als die eigentliche Seele seines das maligen Lebens näher treten werden, ausgefüllt. Goethes Natur= verkehr gestaltet sich insofern eigentümlich, als er sich nicht in die Weite und Breite ausdehnt, sondern sich wesentlich in die Enge zusammenzieht. In der jüngst verflossenen Frankfurter Periode hatte ber Dichter seiner Naturliebe im Sturm und Drang weiter Wandrungen Luft gemacht. Ihm ward dadurch bekanntlich der Beiname des Wandrers oder Vilgers. Auch in Wetlar kommen einzelne größere Ausflüge vor. Aber es sind

durchweg die Ausnahmen. Er liebte hier das Hüttenbauen, das Sich=niederlassen im trauten Winkel. Es ist diese Reigung charakteristisch für Goethe. Sie entstammte bem Sinn für bas Blastische, Übersichtliche, Gesammelte in der Natur. Der male= rische Blick gesellte sich zu dem dichterischen. "Es entstand", sagt er selbst in "Wahrheit und Dichtung", "eine mundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder Wechsel, es sei ber Ortschaften und Gegenden ober ber Tagsund Sahreszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich aufs Keine Frage, daß sich des Dichters Berinniaste berührte." hältnis zur Natur in Beglar zu besonderer Innigkeit ausbildete, die er als eine ihm zugefallene Entwickelung darum später auch in das poetische Abbild dieses Sommers, den Werther, so lebendig aufnehmen konnte. Seit Sessenheim hatte er solches Naturleben nicht geführt. Mag man immerhin, um diese Zeiterscheinung in der beutschen Dichtung wie im beutschen Leben zu erklären, an Rousseau als epochemachend für die Entwickelung des Naturgefühls im achtzehnten Kahrhundert erinnern, in Goethe entwickelte fich biefer neue Sinn in freiester Ursprünglichkeit; die Raturempfindung im "Werther" ist auch hier nichts als ein treues Nachbild des Erlebten. Namentlich auch in der fast mitrostopischen Versen= kung in das kleinste und nächste Leben der Natur, die Rosseau ganz fremd ist, da er die kolossalen Formen der Alvennatur por Augen und darum die Gefühle des Erhabenen im Geiste hat. Was in Frankfurt (vollends in dem zurückliegenden Winter und Frühjahr) kaum möglich gewesen war, die nahe Berührung mit ber Natur auch in der Ruhe, das war in Wetslar, wo Stadt und Land so nabe grenzt, möglich und willkommen. Der praktische Awed wirkt mit hinzu, bei solchen Riederlassungen neben ber Naturkontemplation etwas Geiftiges treiben zu können: Lefen, Beichnen und, wenn die Muse hold mar, Dichten. Diese Berbindung von Natur- und Aunstgenuß, die gleichzeitig dem Göttinger Hain eigen war, charakterisiert Goethes Wetlarer Leben. Gerade auch zu der griechischen Lektüre, der sich Goethe, wie wir sehen werden, mit ganzer Seele damals hingab, bildete das Leben im Freien den harmonischen Hintergrund. Denn in den niederen Stüdchen der dunklen Gewandsgasse den Homer zu lesen — den Homer nicht nach Philologen-, sondern nach Dichterart — das dünkte ihm ein greller Widerspruch. Gleich vor den Thoren sand er, was er suchte.

Es war der Wildbacher Brunnen und was um diesen herumlag, der Ort, den er im "Werther" anmutig und unnachahmlich zeichnet: "Ich weis nicht, ob so täuschende Geister um biese Gegend schweben, oder ob die warme himmlische Phantafie in meinem Herzen ist, die mir alles ringsumher so paradisisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunn', ein Brunn', an den ich gebannt bin wie Melusine mit ihren Schwestern. einen kleinen Sügel hinunter, und findest dich vor einem Gewölbe. da wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten bas klarste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Das Mäuergen, bas oben umber die Einfassung macht, die hoben Bäume, die den Plat rings umher bedecken, die Rühle des Orts, das hat alles so was anzügliches, was schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen benn die Mädgen aus der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das nöthigste, das ehmals die Töchter der Könige selbst verrichteten" u. s. w.

Das Wildbacher Thor war das der Wohnung Goethes nächstegelegene. Bon da lief der Hauptpfad an dem Friedhof vorüber, der erst kurz zuvor neu angelegt war und dalb darauf des unglücklichen Jerusalem Gebeine barg, nach dem eben geschilderten Brunnen, den die Litteraturkundigen und die Sentimentalen heute Werthers Brunnen, die Bewohner von Wetzlar aber nach wie

vor den Wildbacher Brunnen nennen. Hier lag das Zentrum von Goethes Naturverkehr. Gleich Radien laufen von hier fechs Bege aus; Böhen ringsum, Marmorfelsen, wechselnde Böhen-Es ist der Bunkt, wo Goethe selbst im "Werther" "die ineinandergeketteten Sügel und vertraulichen Thäler" ober "die mit der schönften Mannichfaltigkeit der Natur sich freuzenden Hügel" preist. Dem fühlen Brunnen eilt der Harbach vorbei der Lahn zu. Über ihm erhebt fich ber "Lahnberg", und auf beffen Abhang lag der Garten, wo der Dichter festen Fuß faßte, von bem er rühmt, man fühle gleich beim Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Berg den Plan gezeichnet habe, das sein selbst hier genießen wolle. Es ist die damals sogen. Medelsburg, von dem Kammergerichts-Brokurator Ph. Q. Medel im Jahre 1763 angelegt. Verschiedene Teilungen und Besitzberänderungen seitdem haben diesem durch das Wort bes Dichters geweihten Berggarten eine vielfach andere Geftalt gegeben. Man stieg auf Treppen die Höhe hinan, von wo man einen Brachtblick in die Nähe und Ferne hatte. Was Wetlar Schönes zeigt und birgt, bot fich von hier aus dem ftillen Somer-Lefer: die Stadt malerisch an den Berg geschmiegt, der ftolze Dom · inmitten der Schieferdächer, die malerische Ruine des Kalsmunt. die Lahn mit ihrer damals noch turmgeschmückten Brücke, das weithin lachende Flußthal nach Braunfels hin mit Aloster Altenberg. Hier verfaß Goethe viele Stunden seines Sommerlebens. zeichnend, lefend, sinnend, dichtend, auch wenn es "Lieder ohne Worte " wurden. Im "Werther" klingt die Sympathie für bieses "liebe", "liebliche", "vertrauliche", "freundlich dämmernde" Thal, das er gar sein "Liebesthal" nennt, poetisch nach. Bald aber hatte er noch einen anderen Plat entdeckt, wo gut sein war. Es war bas naffau meilburgiche Dorf Garbenheim, bas sein Roman Wahlheim nennt, damals ein beliebter Ausflug. Schon im Namen brückt sich Goethes vorziehende Sympathie aus. Der

Beg dahin führt eine halbe Stunde entweder neben der Lahn her flufauswärts, zur rechten die Hänge des Lahnbergs, zur linken jenseits des Klusses Dörfer und Höhen, und das fich öffnende Dillthal, ober, nahe dem geschilderten Lieblingsfiße Goethes über den Lahnberg, wo sich die Zauber der Landschaft noch viel weiter aufthun. Oben Wald, unten Korn auf den Höhen und im Thale grüne Matten. Das Dörfchen felbst an einem Abhang, versteckt in einem Obstwald. Auch hier suchte und fand er por bem Wirtshaus seinen Pvetenwinkel unter zwei weitästigen Linden, die den kleinen Blat vor der Kirche über= schatteten. Vor allem vertraulich und heimlich erschien ihm bas Plätchen; er ließ dahin Tisch und Stuhl aus bem Wirtshaus bringen und las zum Kaffee bort seinen Homer. Auch bas ländliche Abendbrot mundete bort im Mondschein dem Ginsamen; "allein — doch nicht allein." — Hier war es, wo Goethe= Werther die junge Frau mit dem Anaben traf, wo er die Gruppe der Kinder mit der nächsten Umgebung zeichnete. Dies ganz im Stil seiner damaligen Richtung auf das Kleinleben in Natur und Menschenwesen. Von der Landschaft schritt er fort zum Genre nach niederländischer Art und Kunft. Es ift das Stillleben stimmungsvoller Wirklichkeit, das er nicht bloß darum . liebte, weil sein Stift an das Große und Heroische nicht hinan= Wie manches bichterische Gegenbild bietet ber "Werreichte. Auch hier kamen ihm Altes Testament und Homer, die er stets in naher Nachbarschaft sah, mit Analogieen entgegen. In Wahlheim ist es dieselbe junge Frau, die noch im höchsten Greisenalter von dem merkwürdigen jungen Manne zeugte, der ihr in der Jugendzeit so freundlich begegnet war, oder, wie die derbere Überlieferung sagt, mit welcher und deren Schwester der Dichter "karessiert" haben soll. Die nämliche junge Frau hat der Verfasser dieser Schrift selbst in den Anabenjahren noch als steinalte Greifin, als die "alte Bambergern" gekannt. Auch die

Stelle im "Werther", wonach sie eine Schullehrerstochter gewesen, stimmt mit der Wirklichkeit, denn Eva Justine Henriette Bamberger war in der That nach dem Garbenheimer Kirchenbuch die eheliche Tochter des damaligen Lehrers Däumer in Garbenheim: fie überlebte Goethe um mehr als zwei Sahre und starb über neunzigjährig am 19. August 1834. Goethes Bekanntschaft der Familie erworbene Kapital von Ruhm und Ehre war groß genug, um auch beren Tochter ober Nichte noch zu speisen. Diese, die gleichfalls als alte Bambergern 1869 ftarb, machte sich mit den ererbten Erinnerungsbrocken als schwindelnde Bettlerin interessant und wucherte mit der Wahrheit und Dichtung ihrer Traditionen unter den fremden und fagenhungrigen Besuchern Garbenheims. Von einem Sohne aber ber ur= alten "Bambergern", ber nach Nordbeutschland ausgewandert war, geht die Sage in seinem Heimatsdorf, er habe sich bei der Teilung des kleinen Erbes seiner Mutter ftatt alles anderen den Holzstuhl ausgebeten, auf dem Goethe einst unter den Linden gesessen. Der trauliche Dorfplatz liegt noch unverändert, auch das Häuschen ber jungen Frau; das Wirtshaus aber des Dorfes ift nicht mehr das damalige, und die alten Linden, hinfällig vor Altersschwäche, haben jungen Nachfolgern Platz gemacht, die man am Goetheschen Säcularfest 1849 an derselben Stelle pflanzte und mit einer kleinen Denkfäule versah.

Gewiß besaß Goethe inneren Reichtum genug, um sich die Natureinsamkeit zu beleben mit den Gestalten seiner Phantasie, den Schatten der Exinnerung und seinen rastloß arbeitenden Gedanken. Aber eine Lücke blieb. Goethe, der liebebedürftige und liebesähige, der seit dem verlorenen Glück von Sessenheim und seit den schwärmerischen Freundschaften von Frankfurt Darmstadt Somburg "eine Leere im Busen" sühlte, konnte nicht

lange ohne Frauenverkehr sein, also nicht ohne Familienverkehr. Es lag biefer Bug tief in ihm, ftete Gewöhnung, auch Berwöhnung hatte ihn entwickelt. Daß er in Weplar bestimmte Schritte gethan, um in die Häuser ber Kammergerichtstreise zu kommen, ob er auch nur ber Form von Antrittsbesuchen Genüge aethan, davon fehlt jede Spur. Da aber fein Wetlarer Aufenthalt nicht in die Gesellschaftssaison fiel und eine Verlängerung in den Winter nicht beabsichtigt wurde, so ist es kaum mahr= scheinlich, daß er fich bei seinem Wiberwillen gegen soziale Bone in dieser Richtung besonders bemüht haben sollte. Nur flüchtig scheint er hineingesehen zu haben in die Familie des kurbranden= burgischen Subdelegatus, Geh. Tribunalsrates Joh. Hartwig Reuter; etwas näher in das Haus des Profurators und Hof= rats Joh. Ferd. Wilh. Brandt, das uns als Nachbarhaus des Buffschen noch unten begegnen wird. Die weibliche Verwandtschaft in Wetlar zog ihn nicht an. Nur eine ber Langeschen Coufinen, Johanette Elisabeth Chriftine (geboren 30. März 1755), war überhaupt erwachsen, aber sie reizte eher die Neckluft als die Sympathie des anspruchsvollen Betters. friedigung jenes Zuges nach trautem Haus = und Frauenverkehr sollte ihm nach wochenlangem Entbehren wie ein unverhofftes Geschenk von anderer Seite kommen.

## 3. Chr. Kefiner.

Restner und Lotte haben das eigene Geschick gehabt, gewisser= maßen eine Doppelexistenz zu leben, eine ideal-poetische und eine real-prosaische. Jene war eine aufgedrungene, diese die natürliche; Reftner hatte die Glorie wie die Schatten dieses Dualismus zu tragen. Dort berührte ihn in der Bahnlinie des Genius der Weltruhm, hier lebte er befriedigt in den Schranken einer stillen bürger= lichen Existenz. In Goethes "Werther" lag zu viel Wirklichkeit, um nicht auf die volle Wirklichkeit neugierig zu machen, und in der Wirklichkeit wieder zu viel nüchterne, einfache Realistik, um nicht ben enthusiastischen Nachforscher zu enttäuschen. Der Roman ließ seiner Selbin ihren wirklichen Vornamen, weil er dem Dichter zu lieb geworden war und weil er sie im ersten Teil fast völlig nach dem Leben gezeichnet hatte; daß der "Bräutigam" den Namen tauscht und als "Albert" auftritt, schon barin giebt ber Dichter zu erkennen, daß er kein treues Nachbild beabsichtigt. Wir versuchen eine kurze Lebensskizze zu zeichnen, worin Wahrheit und Dichtung streng geschieden werben, nicht um die historischen Elemente des "Werther" nachzuweisen, sondern um dem wirklichen Restner zu seinem Recht zu verhelfen. Es wird sich dann ergeben, daß dieser auf dem biographischen Monumente des Dich= ters wohl eine Rebenfigur, aber boch keine gleichgültige ift.

Johann Chriftian Keftner war 1741, wie Goethe am

28. August, zu Hannover als der dritte Sohn zweiter Ehe des Geh. Kabinettsregistrators Joh. Hermann Kestner geboren. Seine Mutter war eine geborene Eberhardt. Im Kindes- und Anabenalter scheint er sich langsam entwickelt zu haben, aber Fleiß, Bflichttreue. Sittenreinheit, ein reges Gewissen traten frühe ber-Wackere Hauslehrer bilbeten ihn, und gegen einen der= selben hielt er die treue Dankbarkeit, die überhaupt seinem stetigen Sinn eigen war, fest bis in die Mannesjahre. Michaelis 1762 bezog er die damals noch junge Hochschule der "Georgia Augusta", um die Rechte zu studieren. Das Triennium war noch nicht abgelaufen, als er Göttingen Oftern 1765 verließ. um seine Gesundheit, die durch allzu angestrengtes Studium gelitten hatte, in häuslicher Pflege wiederherzustellen. Er kräf= tigte sich und ward auch leiblich ein schmucker, ansprechender Mann, dem die treue, grundehrliche Art aus den blauen Augen schaute. Bon seinen Göttinger Studien wiffen wir im einzelnen wenig. Die berühmten Rechts- und Staatslehrer der Hochschule wie Böhmer, Bütter, Achenwall, Claproth, Aprer, Gebauer, Meister, Riccius, Becmann hörte er mit Gifer. Dag aber seine geistigen Interessen sich nicht auf das Rechtsstudium einschränkten. geht teils aus dem erweiterten Horizont seiner späteren Jahre, teils aus seiner Freundschaft mit dem um ein Jahr jüngeren Kommilitonen Beorg Chriftoph Lichtenberg hervor. Bon biefem findet sich in Reftners Stammbuch ein (allerdings undatiertes. unzweifelhaft aber der Studienzeit angehöriges) Stammbuchblatt:

> "Mit Freunden so wie du, sich zu erfreun, Gleich hold dem Wasser und dem Wein, Zum Kittel nicht zu fiolz und bennoch werth der Seide, Dies ift der Stand, das Glück, das ich beneide."

> > Wie glüdlich würbe ich mich schäten, wenn ich Ihnen, wertester Freund, bisweilen auch, ohne bag Sie bieses Blatt an mich erinnerte, in ben Sinn tame.

Georg Chriftoph Lichtenberg.

Dasselbe Stammbuch bewahrt noch manchen Freundesnamen, aber es ift kein später berühmt gewordener darunter. Nur einer. ber Holsteiner August v. Hennings, macht eine Ausnahme; er war in Göttingen, wo er mit seinem Bruber von 1763 bis 1766 ftudierte, und weiterhin Keftners nächster Freund, dem er sväter nur den Namen Goethes unmittelbar folgen ließ. Es ift derfelbe Hennings, der später als Publizist, namentlich als Herausgeber des "Genius der Zeit", einer der Hauptführer des deutschen Liberalismus zur Zeit der französischen Revolution wurde, verspottet in den "Xenien", um seines politischen Standpunktes willen befehdet von dem "Wandsbecker Boten", ebendarum befreundet mit 3. S. Bog. Den anfänglichen Plan, nach gefräftigter Gesundheit zum Abschluß seiner Studien wieder nach Göttingen zurückzukehren. gab Reftner auf und ließ sich statt bessen durch den Hofgerichtsrat Dr. Bünemann in Hannover in die juristische Praxis einführen. Er muß gute Hoffnungen als Jurift erregt haben, benn neben anderen Vorschlägen trat Anfang 1767 an ihn die Frage heran. ob er bei der zur Reichs-Kammergerichts-Visitation abgeordneten Subbelegation für das Herzogtum Bremen als Sekretär des Hofrats Johann Philipp Konrad Falcke eintreten wollte. Eine Vertrauensstelle, die um so instruktiver für Restner zu werben versprach, je größeren Rus der Gesandte als einer der bedeutendsten Juriften des Landes und als eifriger reichsrechtlicher Schrift= steller hatte, und für je erfahrener er — ein vertrauter Freund Bütters seit jungen Jahren — gerade in Reichsgerichts-Sachen galt. Auch schien dies Weg und Brücke zu rascher Beförderung zu sein. Aber gerade diese aussichtsreiche Verwendung machte dem gewiffenhaften und bedächtigen Reftner Strupel. Allerdings bewarb er sich, von Wohlmeinenden angestoßen, um die Stelle, aber alsbald überkamen ihn Bedenken, fast Reue. Selbstpeinigende Fragen qualen den Zaudernden. Soll er nicht lieber den Betrieb ber Abvokatur ansangen? Seine stille Art schicke sich nicht in ben Tumult und Lärm. "Gott ach gieb, gieb doch" — so seufzt er im Tagebuch —, "wenn ich mich nicht so gut dazu schicke oder es mir sonst schädlich ist, daß es rückgängig gehe. Ach es ist, als wenn ich mich freuen würde, wenn mir's abgeschlagen würde. Doppelt würde ich Gott danken, da ich dann für seine Fügungen, die allemal die besten sind, dankte." Das ist nicht die Sprache zuversichtlicher Initiative, aber ein Zeugnis der ernsten Gesinnung des jungen Mannes. Mangel an Selbstvertrauen, Zweisel an seinen Krästen, fromme Scheu charakterisieren ihn. Er ist keine von den Naturen, die in den vordersten Reihen zu wirken berusen sind, nichts Geniales und Ungemeines zeichnet ihn aus, aber er ist um so mehr ein Mann des Gewissens und eine treue Natur, die mit ihrer Pietät auch Ernst macht im Leben.

Auch das Bedürfnis eines ununterbrochenen Selbstgesprächs im Tagebuche charakterifiert die ruhigen Wege dieses bedächtigen Lebens, die sich und seine Umgebung prüfende Art; meist sind diese Aufzeichnungen in französischer Sprache, aber sobald sich das innere Leben darin hervorkehrt, springt er in die Mutter= sprache über. Ist es zunächst ein ethischer Zug, von sich und anderen Rechenschaft zu verlangen, so ist es doch auch der An= sat zu einem litterarischen Bedürfnis, das Erlebte sich zu objektivieren. Auch wo er Briefe schreibt, geschieht dies nicht ohne forgfältige Koncipierung. Genial hinzuwerfen, zu improvisieren, war seine Art und Gabe nicht. Nachdem die Wahl zu der Wetslarer Stelle wirklich auf Kestner gefallen war, wurde er ruhig und griff zu, benn nun war es ihm Bestimmung. 3. Mai 1767 wurde er vereidigt, acht Tage darauf stand er schon in ber alten Reichsftadt. Im "Goldnen Löwen" ftieg er Wetslar war bamals der Ort, wie wir sahen, wo sich juristische Studiengenossen gar manchmal wieder trafen in den Flitterzeiten der Praxis. Und besonders Göttingen, die erste Juristenuniversität der Zeit, war stark vertreten. So fand er

ŀ

in dem Dr. v. Sachs, Advocatus camerae, den er zuerst befuchte, so in dem zweiten sachsen gothaischen Legationssekretär, dem Dichter Gotter, der den eben Angekommenen alsbald begrüßte, so in dem erften Sefretar berselben Legation, Balemann. einem hervorragenden Juriften, so in Dr. Zwierlein Göttinger Von seinem Gesandten, wohl dem ersten Ju-Studienfreunde. riften unter den Richtern wie Lisitatoren des Kammergerichts. wurde er wie ein guter Freund aufgenommen. Ein abgelegenes Daheim, recht im Wetlarer Stil, nahm ihn auf. In einem besonders engen Winkel der winkligen Stadt, am Ende der steil abfallenden Jäcksburg, lag das reformierte Pfarrhaus. Es ift basselbe Pfarrhaus, wo später ber berühmte Gottfried Menken als Geiftlicher zeitweise gewirkt hat. Dort im ersten Stock wohnte Restner. Das bescheibene Quartier interessiert uns. weil es auch Goethe so oft betreten. Bon da weiter abwärts führt eine Treppe, noch heute "die reformierte Treppe" genannt, nach ber unteren Stadt hin; die Aussicht aus den kleinen Fenstern ging nach dem malerischen Kalsmunt. Hinter dem Hause streckte fich bis zur Stadtmauer ein klöfterlich-ftiller Garten mit reichen Obstbäumen, Laube und Rebengang. Es ist derselbe Garten, wo Goethe mit dem nichts ahnenden Freunde seine lette Mahlzeit in Wetlar hielt.

Das innere Wehlar behagte dem wackern Keftner wenig. "In einer Stadt zu seyn", schreibt er an seinen Freund Hensnings, "wo wenig Geschmack, wo Gelehrters, Ahnens und Stolz auf niedrigen Gewinn, Härte gegen anderer Unglück, Cabale 2c. Tyrannisiren 2c. — da ist der Ort, die Standhaftigkeit zu üben, das Böse zum Guten zu benutzen."

Keftners juriftische Thätigkeit war anfangs eine doppelte: die praktische als Beamter, eine theoretische im Studium des Reichsprozesses. Bald kam die zweite in Begfall, weil die erstere zu stark in Anspruch nahm. Und sie nahm daher stärker als

bei anderen Sekretärstellen in Anspruch, weil der Chef selbst, der thätigste und pünktlichste unter den Gesandten, die Berichte immer doppelt, nach Hannover wie nach London, aussertigen lassen mußte. Außer diesen regulären gab es außerordentliche Arbeiten durch den viel fordernden Gesandten; Kestner hatte täglich die "Diktatur" zu besuchen und sich im Publikum so weit zu bewegen, um dem Gesandten über wichtige Borkommnisse berichten zu können. Freilich drückte ihn mitunter die atemslose und meist mechanische Arbeit, die ihn der Wissenschaft, den sernen Freunden, der Natur gegenüber zur Entsagung verurteile und die, als Arbeit auf Kommando, so wenig befriedige.

Die theoretisch=praktische Sinführung in die Labyrinthe des Reichsprozesses erreichte er durch eine Art Borlesung und daran geschlossens Praktisum. Diese Übungen hielt damals nur der Hofrat und Kammergerichts-Prokurator Peter Franz Noöl. Bald war Kestner durch Pflichteiser und geschäftliche Umsicht der Bertrauensmann seines Gesandten. Es war der Höhepunkt seiner Wehlarer Thätigkeit, als er von seinem Ches verwandt wurde, die von diesem veranlaßten Differenzen innerhald der Bistiations-kommission, die — wie wir oben sahen — schon die Auflösung des ganzen Untersuchungsgeschäftes herbeizusühren drohten, durch eine versöhnliche Erklärung am 31. Januar 1773 auszugleischen; — ein Hervortreten, das ihm die Ehre eintrug, auch in der "Geschichte der Stadt Wehlar" von Ulmenstein (II, 764) eine Stelle zu erhalten.

Keftner aber schränkte sich nicht ein auf diese unmittelbar amtliche oder dem Amte verwandte Thätigkeit; an dem Müßigsgang der jungen Praktikanten teilzunehmen hatte er vollends weder Zeit noch Stimmung. Er wollte auch an seiner juristisschen Weiterbildung überhaupt fortarbeiten und machte daher den Vorschlag zur Errichtung einer "Gelehrten-Societät", die "gleichsam ein Justizkollegium" darstellen sollte. Außer ihm

traten dem Kränzchen vier junge Juristen bei. Auch über bas Jus hinaus erweitert er ben Kreis seiner Interessen, für beren Pflege er sich abends und in der Morgenfrühe Stunden vom Schlafe abzog. Er will an seinem Teile ben unwissenschaftlichen. unidealen Geift bekämpfen helfen. So klagt er in seinen Aufzeichmungen, die schönen Wiffenschaften fanden in Wetlar überhaupt keinen Plat, ber gute Geschmack sei bort verbannt: hieran sei die "Juristerei" schuld. Er erröte, indem er es schreibe. Neuere Sprachen und ihre Litteraturen waren bas Hauptgebiet, auf dem er sich mit Vorliebe bewegte. Außer dem Frangösischen, das er geläufig sprach und schrieb, war ihm, dem Hannoveraner, Man gründete eine English society das Englische vertraut. und übersette dafür auch beutsche Gedichte ins Englische, 3. B. the Sheep and the Thornbush, tale after Hagedorn. Aber auch das Italienische wurde gelernt und geübt. Trop dieser rast= losen Arbeit an seiner Fortbildung wurde Kestner nicht zu den Schöngeistern Wetlars gezählt. Gleichwohl liebte er es, Erlebtes in turzen Memorabilien aufzuzeichnen, und nicht bloß für sich als Tagebuch, wie wir oben berichteten, sondern auch für andere. So legt er ein besonderes Memoirenbuch an, in dessen Einleitung er — offenbar in der Reit, als man das baldige Auseinandergeben der Visitation befürchten mußte — sagt: "Da ich vielleicht nicht lange mehr in Wetglar bleiben werbe, ber Aufenthalt an diesem Orte aber immer eine merkwürdige Evoche meines Lebens sein wird: so will ich noch vorher, weil mir alles noch teils vor Augen, teils noch lebhaft im Gedächtnis ist, eine Geschichte meines hiesigen Aufenthaltes entwerfen." Er hatte jedem der Seinigen in Hannover eine gewisse Materie zugedacht, die allmählich in Briefform eingeschickt werden sollte, bem Bater bie Denkwürdigkeiten ber Reichsftadt und bes Gerichts, ber Schwester bas Interessanteste aus dem häuslichen Departement u. s. w. Er entwarf ein Schema über die ein-

zelnen Rubriken. Die vierte sollte handeln "Bon mir selbst" und zerfiel in sechs Unterteile: "Meine Situation, Lebensart. meine Geschichte, meine Arbeit des Amts, meine Nebenbeschäf= tigungen, meine — (bas Substantiv fehlt wie verschämt, benn er meint doch wohl seine Liebe)." Es ist bei Fragmenten ge= blieben, aber nichts ist bem treuen und emsigen Berichterstatter unwichtig, die Sachen wichtiger als feine Berfon. Auch ben Lustbarkeiten der Jugend blieb er nicht ganz fern. Bu Fuk und zu Pferd wurde das schöne Land durchstreift, die Masten= balle in bem wiederhergeftellten Saale bes "Römischen Raisers" Auch trat er jener Rittertafel im "Kronprinzen" bei, wie wir oben schon gesehen haben. Doch war sein Verhältnis zu diesen possenhaften Jugendspielen nur ein vorübergehendes und lockeres. Vielleicht erschien dem ernsten jungen Mann der Sput für einen Beamten boch wenig passend, vielleicht hatte, da die Sache Aufsehen im Publikum machte, sogar sein Chef ein Wort darein geredet. Noch ehe die romantisch = ritterlichen Formen an der Tafelrunde durchgeführt waren, die den Nüch= ternen vollends fern halten mußten, wurde Reftner (16. Ditober 1769) zum "Wirklichen Staatsminister" ernannt; ein Beichen jedenfalls, daß man ihn gern hatte. Aber fein Sinn war nicht bei dem Possenspiel, zwei Monate barauf erbat und erhielt er seine Entlassung. Doch "wegen seiner Geschicklichkeit und Erfahrung" soll auch ferner noch fein Beirat gehört werden. Auch zog er sich von der gemeinsamen Mittagstafel im "Kronprinzen" allgemach in seine stille Klause zu= rud; die ritterliche Romantik war dem nun Dreißigjährigen doch zu jugendlich, um daran teilzunehmen, und die philosophischen Tischaesbräche konnten ihm. der sich in seinen "ruhigen religiösen Vorstellungen" befriedigt fühlte, nicht anziehen. Er hielt fich zur Kirche und merkt in seinem Tagebuche an, daß von ben drei Wetlarer Geiftlichen, die er hörte — Reuß, Machen=

hauer, Bilger — ihm ber erfte am meiften zusage. Er zeige "viele natürliche Züge, wovon er die Schönheit vermutlich felbst nicht einmal wisse, und zum großen Glück". Es war ein an= beres Moment als jener Jugendverkehr, das ihn dauernd anzog und für den Verzicht auf jene Allotria schadlos hielt. Ohnehin ben stillen Freuden des Familienlebens zugeneigt, fand er die Erholung von strenger, oft atemloser Arbeit in dem deutschen Goethe scherzt, der Freund erhole sich, wenn er Ordenshause. "an bes hl. Römischen Reichs Gerechtigkeits=Rurifications=Wesen manche Feber verschabt" habe, "von dem Gekriz und Gekraze in dem Heiligtume des Deutschordens". Wir werden die Anziehungstraft dieses Hauses bald kennen lernen; es öffnete sich leicht und gern jungen Freunden. Wenn es aber andere nur als vorüberziehende Paffanten betraten, Keftner schlug Wurzel darin, ja die tiefsten Wurzeln seines Lebens. Wir treten in das Haus ein, das zu den klassischen häusern unserer Dichtungs= geschichte zählt, und beffen Hauptraum, der Zeuge von Goethes seligem Sommertraum, noch heute möglichst treu konserviert und dem litterarischen Reliquiendienst offen gehalten wird. Wir werben darin bald auch bem wackern Kestner und seiner Liebe in -Kriede und Kampf wieder begegnen. —

Aber schon diese kurze urkundliche Lebensskizze zeigt, daß es aus "Wahrheit und Dichtung" gemischte Farben sind, mit denen Goethe die Gestalt seines "Albert" gemalt hat. Goethe selbst stellt, wie bekannt, auf Kestners Beschwerde über "das elende Geschöpf von einem Albert" mit Nachbruck in Abrede, daß ihm der Freund zu seinem Komanportrait gesessen. Der "Berichtiger der Geschichte des jungen Werther" sagt nicht unseben: "Wan würde dem guten Kestner unrecht thun, wenn man ihn bloß nach dieser Schilderung beurteilte. Albert mußte allemal verlieren, wenn sein Mitbuhler interessant werden sollte." Wenn aber der Dichter im künstlerischen Interesse dakuf aus

sein mußte, in den beiden Nebenbuhlern den Gegensatz feuriger Liebesglut und kühler Temperatur, der Genialität und Nüchternsheit durchzuführen, so trifft gerade das am wenigsten die Wirkslichkeit. Tiese nachhaltige Liebe, die nicht genialisch explodierte, aber ein ganzes Leben zu erwärmen und zu erhellen start genug war, glühte in Kestner, das sagen uns seine geheimsten Bestenntnisse. Und nach dem Grad dieser Liebe wenigstens — wenn auch wohl nach der Art seiner Grundsätze — sagt sein Briesswort nach dem Erscheinen des "Werther" kaum zu viel: "Wenn ich von ihr hätte lassen müssen; so stehe ich nicht dasür, ob ich nicht Werther geworden wäre."

### VI.

## Die Jamilie Buff.

Goethes Leben in Weglar, das äußere wie das innere, ershielt seine Farbe doch erst durch die Berührung mit der Bussischen Familie. Um dieses Haus wie um seinen Mittelpunkt drehte sich in diesem freuds und leidvollen Sommernachtstraum sein Dichten und Trachten. Und wie weit noch über diese Grenze hinaus jenes merkwürdige Verhältnis seine Strahsen und Schatten in die Folgezeit warf, das weiß die Geschichte unserer Dichtung. Freilich ist es in diesem Familienkreis eine Gestalt, von der vor allem oder allein diese Wirkung gilt. Aber diese dem Dichter so teure Gestalt strahst ihm hell genug, um auch über ihre Familienumgebung ihr Licht zu werssen. Darum ist es der Mühe wert, diesem Kreise etwas näher zu treten.

Das Buffiche Haus gehörte nicht zu den aristokratischen der Reichs- und Reichs-Kammergerichts-Stadt. Es stand ge-wissermaßen zwischen den Abelskreisen des Gerichtes und dem gehodeneren Wehlarer Bürgertum in der Mitte. Alles in allem war es ein schlichtes tüchtiges deutsches Bürgerhaus; — deutsch dem vielsach französierten, stolz dem anspruchsvollen Abel gegensüber. Ehrbare Sitte und ein gemütliches Stilleben hatte es sich in vielsach verschnörkelter Umgebung gerettet. Aber auch

Goethe hatte in dieser Jugendperiode keinen aristokratischen Zug in sich; burgerlich von Herkunft, als Reichsstädter ftolz auf fräftiges Bürgerwesen, fand er in gesunden Bürgerfreisen seine natürliche Welt, in der es ihm wohl ward. Und wo ihm aus= nahmsweise Abelige gegenübergetreten waren, wie in den Hof= freisen von Darmstadt und Homburg, da war es nicht wegen, sondern trot dem Abel, daß er sich anziehen ließ; das Mensch= liche, Geistig=Gemütliche gewann ihn. Erst die Weimarer Zeit hat ihm eine Vorliebe für das Aristokratische aufgeprägt, aber auch hier mehr sozial als persönlich. Denn es ist nicht zu übersehen, daß gerade damals der Abel eine Art Umbildungs= prozeß durchmachte, daß er durch lebendigeres Eingehen auf die geistigen Interessen, die das Bürgertum hoben, die Aluft der Stände schmaler machte, und daß gerade in Weimar der geniale Naturton burch Goethe selbst und seinen fürstlichen Freund zeitweise hoffähig wurde; endlich daß sich gerade dort eine kleine Bahl von Ebelleuten nicht gewöhnlichen Schlags zusammenfand. Und boch — mitten im weimarischen Hofleben wurde er später in "Hermann und Dorothea" der Dichter des deutschen Bürgertums.

In einer Seitenstraße der höckerigen Reichsstadt, an der Psassen und Gänseweide, lag der Deutschordens – Hof, um geben von Wohn – und Wirtschaftsgebäuden, das große Sinsgangsthor geschmückt mit dem Wappen der Deutschherren, dem schwarzen Ordenskreuze. Im Hintergrunde des Hoses stand und steht ein größerer Bau, der damals vermietet war (und zwar an die dem Bufsichen Hause befreundete und auch mit Goethe verkehrende Familie des Prokurators und Hofrats Ioh. Ferdinand Wilh. Brandt), links am Eingangsthor aber das von der Familie Buss bewohnte bescheidenere Haus — der Hauptschauplat der Goetheschen Liebe. Zunächst aber betrachten wir dies Haus in der vorgoetheschen Zeit, wo es noch underührt war von der

Gärung, die der geniale und stürmisch liebende Dichter in die friedlichen Räume brachte.

Wir fragen zuerst nach dem Hausvater. Der alte Ordensamtmann Buff, damals ein Einundsechziger (geb. 20. September 1711), war ein biderber, willensstarker, aufgeweckter Mann; auch sein erhaltenes Bilb zeigt ben klugen, fräftigen Ropf. Natur und Beruf hatten ihn, der dem Boden des Bolts und diefes Stammes gerade entsprungen war, nicht hinter bem Schreibtisch und unter den Akten alt werden lassen, sondern er stand mitten im Bolk in Stadt und Land, ber Landwirtschaft wohl kundig, geschäfts= verständig, gewissenhaft und wert gehalten von seinen Oberen. Durch Mäßigkeit und gute Natur noch stark, glich er die äußere Rauheit seines Wesens aus durch gutmütige Dienstfertigkeit und Menschenliebe. Die Jagd in den damals noch wildreichen Balbern um Wetlar und ein scharfer Ritt waren seine Bassion. Er hielt sich eine schöne Sammlung von Gewehren und tummelte noch in alten Tagen ein wildes Pferd. Erft in seinen spätesten Jahren verzichtete er auf die Jagdlust und fuhr in einem kleinen Wagen. Im Gifer des Gesprächs pflegte er zu ftottern. Überhaupt besaß er eine starke Dosis Heftigkeit, auch wohl Grobheit. Noch in hohem Alter ohrfeigte er in einem Dorfe bei Wetlar. wo er Ordensgefälle zu erheben hatte, einen Bauern, der mit der Pfeife im Munde zu ihm ins Zimmer getreten war. Die Familie Buff hatte ihre Wurzeln ganz in jener Landschaft ber Wetterau, wo sie sich in ihren Berzweigungen, in ländlichen Pfarrhäusern namentlich, noch über die Zeit des dreißigjährigen Krieges zurück verfolgen läßt. Der Beruf des alten Amtmanns war eine deutsche Reichsantiquität und stimmte barum trefflich zu Reichsstadt und Reichsgericht. Gerade in diesen Strichen des Lahnthals hatte ber deutsche Orden zahlreiche Besitzungen und Gefälle. Sie ge= hörten zu der Kommende Schiffenberg in der Ordensballei Beffen, nahe bei Gießen. Hier hatte der Orden schon feit

1207 Fuß gefaßt, die Ballei erwuchs von der Kommende Marburg als ihrem Zentrum aus, wo die heil. Elisabeth das von ihr erbaute Franziskanerhospital nach ihrem Tode dem Orden überwiesen hatte. Schiffenberg war ein aufgehobenes Augustiner= Chorherrenftift. Der alte Ordensamtmann Buff war durch seinen Bater, einen Pfarrer im Ordensgebiet, damit verwachsen. Beklar selbst lagen zerstreut verschiedene Grundstücke des Orbens. Gin Garten in der Stadt, nur hundert Schritt vom Ordenshofe, in welchem Goethe ber anmutigen Lotte, in ben Aften der Bäume sigend, Birnen und Pflaumen ernten half; bann ber Marmorberg am Wildbacher Brunnen und Felder in unmittelbarer Rähe. Daß auch Goethe ben schlichten Mann schäpte, bekennt er ebenso im "Werther" wie in den Briefen nach Weplar, der beften Kontrolle für seine wirklichen Gefin-Er nennt ihn "gar einen braben Rerl" und "einen offenen, treuberzigen Menschen".

Die Seele aber bes Hauses war die Mutter gewesen. Der Dichter hat sie, und damit den Höhepunkt des Familienlebens, nicht mehr gekannt; sie war nach längerem Kranksein am 13. März 1771 noch in frischestem Alter gestorben. Aber ihr Geift, ihre Seele, ihre lebendige Gegenwart regierte das Haus noch und ergriff durch die Berichte der Tochter auch den Dichter dergestalt, daß er ihr in seinem Romane selbst ein in die Weite und Ferne reichendes Denkmal errichtet hat. Magdalene Ernestine Buff war die Tochter des Lieutenants, späteren Majors Beter Ernst Feyler, der darnach an der Spipe der kleinen hessischen Garnison in Wetlar stand. Die Hochzeit war auf der Kommende Schiffenberg gefeiert worden. Aus ihrer zwanzigiährigen Ehe mit dem bei ihrer Vermählung doppelt so alten Mann stammten sechszehn Kinder, und fie hieß in Wetlar nur die "Mutter ber vielen schönen Rinder". Bu Goethes Zeit lebten noch elf von ber großen Schar. Ihr Wesen interessiert uns um so mehr, weil Lottens Bild fast als

die Wiederholung der mütterlichen Züge erscheint. Das Buffiche Haus war eines der gesuchtesten und besuchtesten der Stadt, und alle Besucher, so weit noch Stimmen vorliegen, sind einhellig in ber fast schwärmerisch bekannten Sympathie für die nicht gewöhnliche Frau. Ungewöhnlich schön (auch ein noch vorliegendes Bild bezeugt es), voll Anmut, Unterhaltungsgabe, hilfreich und liebevoll. den Kindern die treueste und von diesen angebetete Mutter, bei hoch und niedrig beliebt, nicht ohne einen Zug von Weltklugheit, die fie bei dem Gedanken an die Zukunft und Versorgung ihrer Kinder als Mutterpflicht erkannte. Der religiöse Geift des Hauses war ein gemütvoller Rationalismus, kirchlich und gottesfürchtig, doch mehr auf das Thun gerichtet, als nach der Tiefe des inneren Der alte Amtmann, vielgeschäftig in seinem Berufe, erschien wenig unter ben Seinen. So war die Frau vielen vieles und ihren Kindern das Beste. Es war ihr das Ge= heimnis eigen, es jedem, der in ihre Kreise trat, wohl und hei= misch zu machen, und die Wolken von der Stirn zu scheuchen burch anteilvolles Verständnis. So wurde das deutsche Ordenshaus ein Magnet und eine Heimftätte für manchen, zumal solche, die das steife Zeremoniell der reichskammergerichtlichen Kreise abstieß oder die als Nichtadelige dort keinen Zutritt hatten. Wir stellen ein kurzes Zeugenverhör an. So schreibt der Dichter Gotter, der namentlich mährend seines ersten Weglarer Aufenthaltes viel im Buffschen Hause verkehrte, an Lotte (12. Juli 1768): "Ich werde ewig stolz sein, mich zu einer Familie rechnen zu dürfen, wo alle jene diejenigen (sic) häuslichen Tugenden herrschen, die erfordert werden, um, wie Medon im "Codrus" (bon Cronegf) fagt,

Fern von Athen und Welt in einem stillen Hain, Nicht prächtig, nicht berühmt, doch glücklich stets zu sein"; und an Kestner (22. März 1769): "O die liebe, liebe Familie,

wenn ich doch auch ein Zeuge des allgemeinen Frohlockens ge-

wesen wäre. Mit welchem Entzücken muß der Himmel eine solche Eintracht sehen! Ach es ist ohnmöglich, ganz ohnmöglich, daß es diesen Seelen, wenn sie ihren Grundsäßen und Gessinnungen treu bleiben, je übel gehen könne."

Unter unseren Zeugnissen figuriert ein achtzehnstrophiges\*) Loblied eines Betters der "Frau Amtmannin Buffin" vom Jahre 1769, worin Mutter und Kinder im Barockftil dieser weichen komplimentenreichen Zeit geseiert und den Kindern, die sämtlich zu Engeln werden, eine goldene Lebensperspektive gezeigt wird:

> "Noch prangt bein Antlit mit bes Sommers Jugenb, So wie bein Herz mit himmlisch hoher Tugenb; Du zeigst, was Menschentieb und Freundschaft ist, Und baß du stets ber Schmuck ber Frauen bist.

"Geschmack im Thun und Lassen, holbe Wonne, Und Scherz und Freuben, heiter wie die Sonne, Bald Ernst und Sanstmut, bald Gelassenheit Sind stets abwechselnd um dich her verbreit't.

"Der beste Mann, vom Swigen bir beschieben Und dir geschenkt, mit ihm in Ruh' zusrieben Zu leben und mit ihm beglückt zu sein, It dir auf Erben himmlisches Erfreuen.

"Belch Glück umringt bich. Sieh nur, ohne Mängel, O welche Bolluft, sieh nur, lauter Engel, Siehst du in beinen Kindern um bich stehn, Ach Freundin, schönres habe ich nie gesehen!" —

Als der dritte der Zeugen mag uns Keftner gelten, dessen Zeugnis gewiß darum nicht an Wert verliert, weil er bald durch seine Verlodung mit Lotte dauernd an das Bufsiche Haus gefesselt wird. Sie ist ihm die beste Frau, "die beste Wutter, die je gelebt, und wie sie die Phantasie nur schildern mag"; — "das schönste, sanstesse, menschenliebendste, gefälligste, zärtlichste Herz, Einsicht, Verstand und wahre Weisheit, auch gefälliger

<sup>\*)</sup> Wir teilen bas Ganze als ein harakteristisches Kuriosum im Anshang mit.

Wih". Und nach dem Tode widmet ihr Kestner in einem Briese an denselben Freund (von Hennings) einen längeren und warmen Nachruf mit der Liebe eines Sohnes, aus dem ich nur wenige Sähe heraushebe: "Ihre Miene war einnehmend und ganz Bescheibensheit, sittsam und jungsräulich. Sie errötete noch wie das unersfahrene Frauenzimmer sür einen freien Ausdruck. — — Ihre Seele war weiblich, aber sie dachte auch wie ein Mann, groß, edel und war ost helbenmütig."

Endlich laffen wir noch ben wilden Stürmer und Dränger Klinger zeugen, bessen Zeugnis barum besonderen Wert hat, weil es nach der Mutter Tod und nach Lottens Entfernung von Wetlar abgelegt wird; ein Beweis, daß beren Art und Gefinnung als ein Familienzug dort fortlebte. schreibt nach einer Wallfahrt, die er als Gießener Student zu Pfingsten 1776 nach Wetslar unternommen, an Kapser: "Ich wollte, du hättest das Bild dieser Gegenden mitgenommen und so unter Lottens Vater, Geschwistern und Freunden — es ist gut da, und ich bin gut." — Der frühe Tod ber trefflichen Hausfrau schlug bem Manne und bem Sause die tiefste Bunde. Zwei Töchter waren erwachsen, aber nicht das Recht der Erst= geburt entschied über die Frage, welche von den beiden die Bflichten der Hausfrau und Mutter übernehmen sollte. Die älteste Tochter Karoline, ein schönes aber wenig willensträftiges Mädchen, trat willig hinter die zweite, Charlotte, zurück. war der Stern der Familie und "es schien als wenn die Weißheit ihrer Mutter ihr zum Erbteil geworden wäre". Ihr Bild ist auch in doppelter Gestalt erhalten, in dem Bilbe ber Dich= tung — benn die Lotte im erften Teile von "Werthers" Leiben trägt, wie auch ihr Gatte Keftner später anerkannte, möglichst treu die Züge ihres Originals — und in den freilich minder farbenreichen Überlieferungen der Wirklichkeit. In "Wahrheit und Dichtung" hat Goethe nur wenige Striche zur Zeichnung ber

Jugendgeliebten versucht. Aus dem einfachen Grunde, weil ihr Bild eben in dem Roman zugleich als ein Bild der Wirklichkeit fortleben sollte.

Charlotte Sophie Henriette Buff mar geboren zu Wetlar am 11. Januar 1753. Über ihre Bilbung und Entwickelung find wir wenig unterrichtet. Noch kaum zur Jungfrau erblüht, eben fünfzehnjährig, verlobte fie fich, wenn auch nicht formell, offenbar unter der Agide der begünstigenden Mutter, die den jungen, fittenreinen und pflichttreuen Mann liebgewonnen und ihre Tochter wohl versorgt wußte, mit Restner. In einem fünfjährigen Brautstande hatte ber "Bräutigam", wie ihn ganz Weklar trot bes offenen Geheimnisses nannte, Muße genug, zur Fortbildung seiner lieblichen Braut das Seine beizutragen. Denn die Bildungsmittel, welche die kleine Reichsstadt bot, waren gering. Ein gewisser Kunftsinn, angeborene Liebe zur Musik und Geschick zum Zeichnen waren ihr eigen. Geschmack an poetischer Lektüre, an unserer erwachten Dichtung war keines= wegs ber Hauptsinn in dem Mädchen, wenn sie auch von einer Rlopstockschen Obe tief ergriffen werben konnte. Aber es war nicht ihr tägliches Brot, sondern wie ein Dessert, das sie sich nur als Ausnahme gestattete. Als nach dem Tode der Mutter das Leben sie in seine ernste Schule nahm, so trat der an= geborene Rug zur Wirklichkeit bes Lebens noch ftarker hervor. Buhause war sie in dem Umkreis ihrer häuslichen Pflichten. Es ist eigen, daß das Mädchen, das zur Heldin der Empfind= samkeit als Modell gesessen, im wirklichen Leben so ganz und gar nicht empfindsam, so realistisch und praktisch basteht. es ist auch nicht zu vergessen, daß die ursprüngliche Natur in ber Lotte bes "Werther", hineingezogen in ben geistigen Krankheitsprozeß des Liebenden, sich allmählich wandelt. Die Lotte der Wirklichkeit blieb durchaus die nämliche, als welche fie im Anfang bes Romans eingeführt wirb. Nichts von Schwärmerei und Sentimentalität, ja nicht einmal ein Hang zur Beschaulich= keit, in der eine imaginative Traumwelt den Vorzug erhält vor der realen, keine tiefe, aber eine kerngesunde Ratur. Es ist die innere Harmonie ihres Wesens, die frische willensträftige Natur, die so viele und auch Goethe anzog. Gerade dieses innere Gleich= maß schützte sie auch vor leidenschaftlicher Erregung, die aus dem Rahmen eines "allgemeinen Wohlwollens", wie Goethes Rückerinnerung ihr Wesen zeichnet, selten ober kaum heraustrat. Seelenkämpfe blieben ihr durch den frühen Bund mit Restner erspart, und wenn auch das Eintreten Goethes in ihren Kreis eine Art Gärung und Revolution zu machen schien, sie hat, wie wir sehen werden, doch auch diese stärkste Feuerprobe der Treue rühmlich bestanden. Auch barin wiederholte sich in ihr ein Zug der Mutter, daß fie einen starken Trieb zu werkthätiger Liebe, zum Helfen und Mitteilen in sich trug, ber ben Dürftigen gegenüber als Wohlthun, den Gleichgestellten als herzlicher Un= teil auftrat. Dem entsprach das religiöse Element in ihr, das in dem frommen Rationalismus des Hauses wurzelte. Gefühl setzte sich um in Handeln. So wurde sie ber Sonnenschein bes Hauses und nicht bloß ihres Hauses. Manche Berehrer nahten sich dem liebreizenden Mädchen, aber ihr Berz hatte früh entschieden und gewählt. Diese innere Sicherheit verbürgte die Stetigkeit und das Gleichgewicht ihres Wesens. So ernst ber Grundton ihres Lebens durch die frühe Verlobung und der Mutter Tod geworben war, es stellte sich doch neben die ernste eine sehr heitere Seite, ober vielmehr diese beiben Seiten ftanden in engster Berbindung. Denn um diesen Frohsinn um sich verbreiten, die Wolken von anderen Stirnen scheuchen zu können, dazu gehörte der Quell eigener unverwüftlicher Freude, die Gabe, allen Dingen die lichte Seite abzugewinnen. Unverstimmbare Laune und schelmischer Mutwille, frischer Humor waren die Würze ihrer Unterhaltung. Goethe selbst fragt Restner noch nach Jahren (23. Januar 1778), ob denn Lotte immer "noch so schnippisch" sei; und es ist nicht unmöglich, daß er in der bekannten Fauststelle:

"Und etwas schnippisch boch zugleich"

und

"Wie fie turz angebunden war, Das ift nun jum Entzüden gar",

an diesen Zug der Geliebten gedacht hat. Denn ein hervor= stechender Zug ift dies an seinen übrigen Freundinnen nicht. Mit diesen Charafterzügen stimmt ihre äußere Erscheinung. Eine seltene Anmut in Geftalt und Gesichtsausdruck - blaue Augen, blondes Haar — spricht uns noch heute aus dem all= bekannten Bilde an, das doch, ein Jahrzehnt erft nach dem Berkehr mit Goethe in Paftell (von Schröber) gemalt, die neun= undzwanzigjährige Frau und Mutter mehrerer Kinder barftellt. Auch der neckische Zug verleugnet sich nicht im Mundwinkel und ben Augen. Aber wir können von der neunundzwanzigiährigen auf die neunzehnjährige den Schluß machen. Lotte ist sich, auch nachdem fie wider Willen zur deutschen und zur Welt-Berühmtheit geworden, in ihrem Wesen gleich geblieben. Gine Reihe von Briefen aus weit späterer Zeit zeigt überall die treue, sorg= liche, verstandestüchtige Mutter, Die mit Alugheit und Gifer Die Erziehung der Kinder leitet und das Familieninteresse wahrt. Noch von ber angehenden Greifin bezeugt Schillers Witwe am 9. Oktober 1816: "Sie ift eine fehr hübsche Frau, wohl weit in den Sechzigen; bedeutende Augen und schöne Gestalt hat fie sich erhalten und ein schönes Profil, allein leider wackelt der Ropf, und man sieht, wie vergänglich die Dinge der Erbe find. Sie ift geistreich, gebildet und nimmt großes Interesse an den Weltbegebenheiten." Ein großes Olbild aus dem Jahre 1822, von dem Münchener Künftler Chr. Heinr. Hanson in Frankfurt a./M. gemalt, bestätigt dieses Urteil über die äußere Er= scheinung der edeln Frau. Doch wir kehren von dem Alter zur blühenden Jugend zurud.

Kein Wunder, daß Keftner von solchen Reizen und Tugenden balb gefangen war. Schon ein halbes Jahr nach dem Betreten bes gaftlichen Hauses erklärte er ber über alles verehrten Mutter feine Neigung und Absicht. Mit dem Bater sprach er kein Wort über seine Bunfche. Gine formliche Verlobung fand nicht statt; namentlich barum nicht, weil Keftner einen Widerstand seiner Eltern, bes Vaters namentlich, gegen ben Bund mit einem mittellosen Mädchen aus kinderreichem Hause beforgte. ber Eltern Ja und Segen wollte er keine geheime Verbindung. Selbst nach des Baters Tod (12. Juli 1772) gelang der Mutter Einwilligung nicht ohne Schwierigkeit. Sein Berg entdeckte Keftner nur der Schwefter und dem vertrauten Freunde in der Ferne, Hennings. Damit wir sehen, wie sich die Ge= liebte in feinem Beifte spiegelt, hören wir Bruchftude folder Briefbekenntnisse. Den Eltern hatte er nur von seinem Behagen in der Familie Buff überhaupt erzählt; er wagte kein weitergehendes Geftandnis. Der Schwester Eleonore schreibt er gleichzeitig 1768:

"Du kannst schon benken, daß es eine Demoiselle Buff ift. Es ift die zweite, sie ift 15 Jahr alt. Eine außerordentliche vollkommene Beauté ist sie nicht; doch ist sie, was man ein hübsches Mädchen nennt, und mir hat noch keine besser gesallen. Und sie gefällt auch andern, worunter es einige giebt, welche sterblich verliebt waren, denen ich aber den Kang abgewonnen. Übrigens hat sie allgemeinen Beisall dei alt und jung, und ich habe meine Wahl nie tadeln gehört. Eine freundliche, einnehmende und ledhafte Miene ist sür mich ihre größte äußerzliche Schönheit, dabei hat sie Verstand und ist von lustigem Temperament und unterhaltend und hat gute Einfälle, nicht zu vergessen: sie hat ein vortrefsliches Herz, ist edel, menschenliedend,

gutthätig und großmüthig. Sie hat keine Schätze als Tugend, guten Namen und den Segen einer der rechtschaffensten, versehrungswürdigsten Mütter mitzubringen. Ich habe mein Ausstommen, für die Zukunft darf ich hoffen, und ist mein Unterhalt nicht schwer, weil ich mich an keinen Überfluß gewöhnt habe."

Das beutsche Haus war das tägliche Resugium sür Kestner aus und nach der oft übermäßigen Arbeit. Nach Tisch eilte er eine Stunde dahin, nach Beendigung der Geschäfte kehrte er wieder und beschloß nach dem Abendbrot von neun dis els Uhr seinen Tag in dem trauten Kreise. Aber in aller Liebeswärme läßt er die strenge trockene Pslicht keinen Augenblick aus dem Auge; er sieht vielmehr, wie er dem Freunde ausdrücklich bestennt, die Reize jenes Berkehrs als den Lohn treuer Pssichtersersüllung an. Es ist das wohlthuende Bild einer sestgegründeten und doch sortwährend wachsenden, sich verinnerlichenden Liebe, welche die Berheißung eines dauernden Lebensglücks in sich trug. "Ich weiß, daß ich das Herz meiner Geliebten ganz besitze" — schrieb Kestner schon am 2. November 1768, fügte aber wie dangend in allem Glück bei: "der Himmel erhalte es mir".

Gerade die Bewährung des Mädchens nach der Mutter Tod vergrößerte, wie er selbst gesteht, ihren Wert in Kestners Augen. Er rühmt, sie sei durch diese volle Thätigkeit vor manchen Abswegen unbeschäftigter Mädchen, vor eitler Putzsucht, vor überstriebenem Bücherlesen, bewahrt geblieben.

Eine noch stärkere Erprobung ersuhr die Treue der Geliebten und die innere Festigkeit des Bundes durch Goethes Eintritt in das deutsche Haus.

### VII.

# Goethe und Sotte.

Es war am 9. Juni 1772, als Goethe auf dem ländlichen Balle zu Volpertshausen Lotte zum erstenmale sah. Auch dieses weltadgeschiedene Walddorf gehört zu den klassischen Orten unserer Litteraturgeschichte. Ohne das dort Erlebte gäbe es keinen "Werther", keinen wenigstens in der Gestalt, wie er das mals das junge Deutschland, ja die junge Welt im Sturm ersobert hat, d. h. aber, es würden die stärksten Impulse zu der Sturms und Drangzeit unserer Dichtung sehlen. Es ist darum das Memento wohl angebracht, das auf einer schwarzen Marmorstasel an dem weiland Forsthaus des Dorses dem Wanderer zurust:

Soethe, zum Gebächtniß gestiftet 28. August 1869.

Nur schabe, daß man mit dem Erinnerungszeichen nicht gerade bis zum vollen Ablauf des Jahrhunderts gewartet hat. Junge Leute vom Reichs-Kammergericht mit ihren Damen — es war eine Gesellschaft von 25 Personen — hatten den Ball arrangiert. Volpertshausen ist eine Meile südlich von Weylar hinter dem Stoppelberg, der die Gegend beherrschenden waldbewachssenen Basalthöhe, gelegen. Der Weg führt über das Jägers

haus am Stoppelberg, welches, 1716 von einem Fürsten von Naffau=Weilburg erbaut und von Gärten umgeben, damals aus ber Nähe und Ferne als bevorzugter Vergnügungsort viel besucht Offenbar hatte ber Dichter biesen schönen Waldplatz bei dem Jagdhause im Auge, wenn er aus diesem Lotte durch Werther abholen läßt. In Wahrheit holte Goethe Lotte Buff aus dem deutschen Saufe selbst ab. Goethe, noch ein Neuling in Wetlar, hatte seine Cousine (Johannette Elisabeth Christine) Lange engagiert. Ihnen schloß sich Lotte Buff an, beren ftiller Berlobter, Reftner, Geschäfte halber erft ein vaar Stunden später zu Pferde nachkam. Wir dürfen annehmen, daß die im "Werther" und durch Kaulbachs Zeichnung verewigte Scene, wie Lotte im einfachen Ballstaat ben Geschwistern noch das Brot schneibet, ein Zug ber Wirklichkeit ift. Noch erinnerte fich ein Bruder im Greisenalter, der weiland holländische Major Frit Buff, daß er, als seine Schwester einstieg, am Rutschenschlag gestanden habe. Auch diese kleine Thatsache nutt, aber verändert ber Dichter im "Werther". Man fuhr durch einsame Waldwege nach Volpertshausen, das am Abhang eines Berges mit ben benachbarten Filialen Bollnkirchen und Weidenhausen zwischen Wald und Höhen geborgen liegt. Das Jagdhaus, wo bamals getanzt wurde, ift schon lange zum Schulhaus geworben; jene Tafel aber bezeugt die Erinnerung, die das einfache Haus Von dem Verlauf des Balles berichtet die Über= lieferung nur wenig. Reftner hat lakonisch genug in sein Tagebuch die Worte eingetragen: "Le 9me Juin fut un Bal à Volpertshousen village à Deux lieues de Wetzlar. Il était composé de 25 Personnes. On s'y rendit le soir en Carosses et à Cheval, et on revint le lendemain matin." Das klingt freilich so farblos wie möglich, aber schon Kestner hat einen zweiten Bericht in deutscher Sprache hinterlassen, geschrieben erft am Ende des Verkehrs mit Goethe in Wetlar, der mehr Farbe

und Leben zeigt. Denn da er ihn schrieb, blickte er auf diesen Anfangspunkt einer bedeutsamen Episobe seiner Lebensgeschichte mit ganz anderen Gefühlen zurück. Er berichtet barin, wie Lotte, unbefangen und unbewußt ber Freude des Tanzes hingegeben, ben Dichter gang erobert habe, ber noch nichts bavon gewußt, daß sie nicht mehr frei war. Goethe war ausgelassen lustig; Lotte in kunstlosem But; bas blütenfarbene Band, bas sie trug, schickte sie später als wehmutige Reliquie dem Dichter nach Frankfurt, dem es zum Sinnbild verblafter Freude wurde. Naturfreude und frische Laune fesselten ihn zuerst. Tages bei seinem ersten Besuche sah er Lotte in ihrem Element, ihrem häuslichen Walten. Es war ein poetisches Motiv. das ben Dichter bes "Werther" bestimmte, seinen Albert von dem Balle auszuschließen, benn die Liebe mußte in "Werther" erft ungehemmt Wurzel schlagen. Er kam, sah und ward besiegt. Gerade jenes innere Bakat, von dem oben die Rede war, be= zeichnet Goethe felbst als die "Lage, wo uns die Reigung, sobald fie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens über= schleichen und alle guten Vorsätze vereiteln kann". — Mit Restner war Goethe schon vorher bekannt. Jener erzählt selbst brieflich von dem ersten Rusammentreffen in dem Dorfe Garbenheim, wohin er mit Gotter einen Spaziergang machte. Leiber hat sein Tagebuch keine Notiz über Thatsache und Datum aufbewahrt. Er fand ben Dichter im Wirtsgarten auf bem Rücken im Grase liegend und in Unterhaltung mit Kielmannsegge, Dr. Koenig und Goue über philosophische Fragen. Reftner nahm von diesem ersten Sehen ben Eindruck eines "nicht unbeträchtlichen Menschen" mit. Die Dichtung füllt die Lücke ber Geschichte jenes Balles, aber wir dürfen annehmen, daß die Ausfüllung fast durchgehends historisch ift. Nur gegen zwei Bunkte erhebt Restner noch nach mehr benn zwanzig Jahren Brotest: gegen die Ohrfeigen, die ber Dichter seine Lotte im Spiele austeilen läßt, um den Tänzerinnen über die Gewitterfurcht hinauszuhelsen, und gegen das vorzeitige Verraten ihrer Verlodung. Am frühen Worgen des folgenden Tages suhr man nach der Stadt zurück, und es war nur die natürliche Folge dieses Geleites, daß Goethe dann seinen Besuch im Bufsichen Hause machte. Bald gehörte er zu den stehenden Haussreunden und war der Liebling aller. Er selbst leitet von diesem Ball seine Neigung zu Lotte her. Seine Tage in Weslar hatten Ziel und Inhalt gefunden. "Wein Genius", schreibt er später, "war ein böser Genius, der mich nach Volpertsshausen (sie) kutschierte. Und doch ein guter Genius. Weine Tage in Weslar wollte ich nicht besser zugebracht haben."

Goethe war wie ein Sohn und Bruder im deutschen Hause aufgenommen. Der alte Amtmann liebte die frische, fräftige Natur in ihm, die Töchter waren angezogen von dem schönen Jüngling und seiner alle Zeit belebenden Unterhaltung. auch in der Kinderwelt war er heimisch. Na es war dies eine Hauptgabe des jungen Goethe, der Kindernatur gerecht zu werden. Obwohl selbst ohne die Erfahrung an eigenen jüngeren Geschwiftern, verfolgte er mit Liebe die Züge der ursprünglichen Natur in der Kinderart, eine Neigung, die ungleich mehr ein Aus= fluß seiner Genialität — und jede echte Genialität weiß etwas von der Wahrheit des "wenn ihr nicht werdet wie die Kinder" — als das Refultat der durch Rouffeau erhaltenen Impulse war. Denn so sehr dieser als pädagogischer Theoretiker die Natur im Kinde betont und gewürdigt wissen will, so wenig versteht er als Dichter, biefe Natur zu zeichnen und zu Wort kommen zu laffen. Beides hat Goethe, ber Kinderfreund, verstanden. verstand es, wie keiner, den Buffichen Kindern Märchen zu er= zählen; auf dem Boden liegend, ließ er sie auf sich herumkrabeln "wie junge Kapen" und war ein Kind unter Kindern. Noch später in Frankfurt schreibt er, er erhalte ein komplettes Berzeichnis sämtlicher Löcher und Beulen ber Buben im beutschen Hause, und er gedenkt des Familienbildes, in dem: "Mit dreckigen Banden und Honigschnitten Mit Löcher im Ropf, nach beutschen Sitten Die Buben jauchzen mit hellem Sauf Tühr ein Tühr aus, hof ab hof auf". Wir wissen nicht, wann und wie er die Verlobung Lottens erfahren hat, andeutend wohl schon durch die Coufine auf der Hinfahrt, wenn der Roman auch hier das Wirkliche berichtet. Lange kann ihm die Sache kein Beheimnis geblieben sein. Tropdem entfloh er nicht der Gefahr, er ließ sich ungehemmt gehen, und so wuchs jenes wunderliche Berhältnis heran, daß die beiden jungen Männer ein Mädchen von Herzen liebten, daß diese Liebe, statt mit der Eifersucht Zwietracht zu wecken, gerade umgekehrt zum Bindemittel treuer Freundschaft wurde. Man darf fagen, diefes felbsterlebte un= erhörte pfnchische Broblem mußte in einem Dichter gum poe= tischen Problem werden. Gerade das rüchaltlose Vertrauen Reftners gegen den sittlichen Abel und die Chrenhaftigkeit Goethes. die fast eifersuchtslose Toleranz, da wo ausschließende Intoleranz die Regel ist, gewann diesem des Dichters Herz. Beide handelten als nicht gewöhnliche Naturen, der ethische Borzug aber fiel ohne Frage dem schlichten Restner zu. Goethes Achtung gegen Lotte steigerte sich, da sie in unbeirrter Treue dem fast Unwiderstehlichen widerstand. Und Goethe selbst hat es gegen seinen Duzfreund, ben Konful v. Born, ausgesprochen, daß eine größere Unnäherung Lottens an ihn sofort ihn von ihr würde entfernt haben. Aber doch werden wir sehen, daß die immerhin gewagte und gefahrvolle Situation nicht ganz ohne Bedenken blieb.

Außergewöhnlich und unnatürlich war sie unter allen Umständen. Sie wurde dies um so mehr, da Goethe ungleich mehr Zeit hatte, oder sich nahm, zum Verkehr im Vuffschen Hause als der vielbeschäftigte Keftner, der, wie wir sahen, nur ein Stündchen nach Tisch und in den Abendstunden dort von übergroßer Arbeit sich erholen konnte. Und so verbrachte Goethe gar manche Derb ft. Goethe in Westar.

Stunde im Sause, mehr doch braugen mit dem heißgeliebten Nur hundert Schritte von dem deutschen Hause lag ber oben erwähnte, reich bestandene Obstgarten, ein Besitz bes Der besonders schöne Sommer 1772 schüttete einen reichen Fruchtsegen berab, und es ift ein beiteres Sommerbild, ben Dichter auf ben Birnen = und Pflaumenbäumen mit bem Obstbrecher in der Sand sigend oder schüttelnd zu denken, während die Geliebte unten die Schürze aufhält, die Früchte in Empfang zu nehmen. Da wünschte sich ber im frohen Moment beglückte Dichter nach Rouffeaus Heloife ein gleiches idyllisches Glück "beute morgen übermorgen und sein ganzes Leben " eine Redewendung, die er damals und später wie eine stereotype von seiner Lage in Wetlar gebrauchte. Aber nicht bloß in bem Hausgarten trafen sie zusammen. Diese Liebe ging auf das innigste Sand in Sand mit dem regen Naturverkehr, der diese vier Sommermonate schmudte. Wir saben oben, wie ber Dichter, noch ehe er Lotte kannte, sich seine eigenen Wege in die schöne Landschaft bahnte. Die Pläte, in benen er sich schon in seiner Einsamkeit festgesetzt hatte, lagen bicht bei ben Stätten, wo auch Lotte zu verkehren pflegte. Das Zentrum war der Wildbacher Brunnen mit seiner lauschigen Rühle. Sechs Wege führen von bem Brunnen, der in der Tiefe liegt, nach verschiedenen Seiten. Dicht dabei um den Mamorfelsen, den Deutsch-Herrenberg, lagen die Felder und Wiesen des Ordens, wo auch Lotte vielfach mit bem Freunde verweilte. Aber auch weiter wanderten die Unzertrennlichen mit oder ohne Kestner, mit einer Freundin etwa wie Dorthel Brandt, deren stattliche Gestalt Goethe nicht unbeachtet ließ. Und auch bei diesen Gängen trafen die Neigungen ber Freunde mit benen bes Dichters zusammen. Auf ber Höhe oder am Fuße des Lahnberges her zog man nach Garbenheim. Eine Stunde weiter liegt bas Dorf Apbach, wo bie Familie bes Rentmeisters Rhodius auch von Goethe manchmal besucht wurde.

Und im Hause selbst galt die gleiche Awanglosigkeit. Lotte im blaugestreiften Nachtjäcken, das ftrohgeflochtene Arbeitskäftchen vor sich, Keftner sitzend und Goethe liegend und mit der Garnitur von Lottens Aleid spielend. Auch hier ein großes Kind unter kindlichen Menschen! Dabei redete er in dem Geniestil bas geliebte Mädchen burcheinander mit "Sie" ober "Du" an, während sich das lettere nicht einmal der Bräutigam gestattete. Nicht die Poesie gab die Vermittelung in erster Linie, vielmehr scheint sie gang zurückgetreten zu sein. Goethe schenkt ber Freundin wohl einmal eine Dichtung der Zeit wie die Erzählungen und Idhllen von Diberot und Gefiner, selbst gebraucht hat er die Waffe nie, die in seiner Sand boch jum wirksamsten Grospfeile hatte werden können. Es war vielmehr die Unmittelbarkeit des frischen Gesprächs, wie es ber Moment gab, wohl selten in die Tiefe gehend, aber mit allem Reiz einer täglich wachsenden Neigung und echter Ursprünglichkeit. Goethe schritt keineswegs immer auf hohem Kothurn, und gerade damals war sein Anteil an der Alltagswelt, burch so liebe Hand vermittelt, eine Art Reaktion gegen seine mächtig arbeitende innere Welt. Er verschmähte es nicht, gelegentlich Bohnen schneiben zu helfen, und urteilt in seiner Selbstbiographie, Lottens Art habe ihn mit ber Wirklichkeit in Berbindung gehalten. Wohl war es ein Sommeridyll, aber ein Idull mit Seelenkämpfen, der Tumult im Herzen, wenn die heiterste Sonne über ber Landschaft schien.

Wie aber stellte sich Keftner zu Goethes Liebe? Wir sprachen oben von seiner sast blinden Toleranz. Es tritt uns eine dreissache Stimmung in ihm entgegen. Es steigert sich auf der einen Seite der Stolz auf eine solche Braut, die den genialen Dichter anziehen und sesseln konnte, ohne ihm selbst doch untreu zu werden; dazwischen verstummte und beunruhigte ihn doch mitunter der Gedanke, ob nicht Goethe die Geliebte tieser und voller beglücken könnte, als er selbst. So bald und so oft er sich aber als der

glückliche Besitzer dieses Herzens von neuem fühlte, da ersaste ihn wohl ein gutmütiges Mitseid mit dem hoffnungssos liebenden Freunde. In dieser Stala bewegt sich auf und nieder seine Stimmung während der drei Sommermonde. Eisersucht in greller Gestalt, die dem Verkehr des Freundes in den Weg trat, entdecken wir nirgends.

Und Lotte selbst? Gewiß fühlte sie sich von dem wunder= baren Jüngling angezogen; aber nicht ein Zug verrät ein Abweichen von der goldtreuen Gesinnung, die dem Mann ihrer Wahl, den sie gleich von Anbeginn verschiedenen Bewerbern vorgezogen hatte, ergeben blieb wie zuvor. "An Lottchen habe ich nicht einmal eine Ahnbung" von innerem Zweifel bemerken können. Db dieses Resultat ein Sieg nach irgendwelchen ungesehenen Rämpfen mar; ob etwa bei bieser Schlußentscheidung die ahnungsvolle Erkenntnis echter Weiblichkeit mitgesprochen habe, daß von dem erregbaren Dichter bei allem Feuer des Moments an einen wirklichen Lebensbund doch nicht gedacht werbe, diese Fragen entziehen sich jeder Beantwortung. Und selbst wenn sie bejaht werden mußten, wurden sie in nichts die Ehre und ben Wert ber Selbstentscheidung bes Mädchens schmälern, ber kein Rat einer Mutter und schwerlich ber bes Baters zur Seite Es war ein Sieg schlichter Treue, welche die Garantie ber Dauer und des Lebensglücks in sich trug, über die momentan fast überwältigende Genialität. Gutherziges Mitleid mit bem hoffnungslos Liebenden und warmer Anteil blieb die fortdauernde Stimmung Lottens. Wenn wir als eine von Keftners Stimmungen die bezeichneten, daß ihn ab und zu eine Unruhe überkam über die innere Sicherheit seines Besitzes, so haben wir allerdings Zeugnisse, daß der sonst so ruhige Mann, den Goethe einmal in heiterem humor einem Manne von Vorzellan vergleicht, in dieser außergewöhnlichen Lage in eine gewisse leiden= schaftliche Bewegung gerät. Ja es beginnt in der ersten Hälfte

bes August eine Art Krisis, in der er reagiert gegen Goethes doch unhaltbare Stellung. Man nimmt in der Regel an, Goethe habe aus innerster und eigenster Initiative die Pssicht der Entsagung geübt, und es erscheint dann als ein heldenmütiger Att der Selbstverleugnung, daß er das Feld geräumt habe, wo doch kein Heil für ihn zu erwarten stand. Es war nicht ganz so.

Am 13. August war Kestner allein in Gießen; vielleicht hatten ihn die Festlichkeiten zu Ehren des gerade anwesenden Landgrafen hinübergezogen. Über Schiffenberg, die deutsche Ordens-Rommende, kehrte er heim. Goethe mit Lotte und beren Freundin Dortchen Brandt kamen ihm entgegen. Abends erhielt Reftner das Geständnis von einem von Goethe erhaltenen Ruß. Die Mitteilung wirkte verstimmend, obwohl Lotte offen und gewiß mehr sich beklagend, als anklagend sie gemacht hatte. Restner trug tags darauf die Thatsache mit der Bemerkung in sein Tagebuch: "Kleine Brouillerie mit Lottchen, welche anderen Tags wieder vorbei war." Das Tagebuch fährt fort: "Am 14. abends fam Goethe von einem Spaziergang vor den Hof. Er ward gleichgültig traktiert, ging bald weg. Am 15. ward er nach Atbach geschickt, eine Aprikose der Rentmeisterin zu bringen. Albends zehn Uhr kam er und fand uns vor der Thure sitzen, seine Blumen wurden gleichgültig liegen gelassen; er empfand es, marf fie weg; rebete in Gleichniffen; ich ging mit Goethe noch nachts bis 12 Uhr auf ber Gaffe spazieren; merkwürdiges Gespräch, wo er voll Unmut war und allerhand Phantasieen hatte, worüber wir am Ende, im Mondenscheine an eine Mauer gelehnt, lachten." Es ift dieselbe Scene, worauf in den Werther-Briefen (Nr. 40, S. 119) dunkel angespielt wird. — "Am 16. - es war ein Sonntag -- befam Goethe von Lottchen gepre= digt, fie deklarierte ihm, daß er nichts als Freundschaft hoffen bürfe; er ward blaß und fehr niedergeschlagen. Wir gingen aus bem Neuftäbter Thor spazieren, hernach in Bostels Gesellschaft ich und Goethe, abends Bohnen geschnitten." — Offenbar in diese kritische Lage fällt auch ein undatiertes, sehr charakteristisches Briefkonzept Kestners an Lotte, von dem wir freilich nicht wissen, ob es zum Brief und zur Absendung gekommen oder Monolog geblieben ist. Zum Brief werden sollte das Dokument beim Niederschreiben jedenfalls:

"Ich habe es Ihnen gesagt, daß ich Sie nicht missen könnte. Aus der Fülle meines Herzens heraus habe ich es Ihnen gefagt und auf eine Art, die Ihnen für die Wahrheit davon Bürge ist. Sie wissen, daß ich Ihnen schon einmal erklärt, baß, wenn Sie ohne mich glücklicher sein könnten, ich bieses meinem eigenen Glück vorziehen würde. Meine Ueberlegung wiederholt diese Erklärung, aber mein Herz, meine Empfindung widerspricht ihr. Schon damals fühlte ich, daß ich einen Ent= schluß gefaßt, welcher meine Kräfte überstieg. Ich have es fürzlich, ba ich die Gefahr ober wenigstens die Möglichkeit vor mir sah, Sie zu verlieren, abermals in seiner ganzen Stärke gefühlt und noch kann ich die daraus in mir entstandene Furcht nicht überwinden. Allein soviel Gewalt habe ich doch noch über mich wenigstens in ber Stunde ber Ueberlegung, wenigstens in meiner Einbildung, daß ich die Unbilligkeit fühle, Ihr beffres Schicksal meinem Bunfche und meinem Glück aufzuopfern. Mein Schicksal ist noch zu sehr unentschieden als daß ich als ehrlicher Mann, als einer ber feine Leidenschaft in feiner Gewalt haben follte, verlangen barf, das Ihrige von dem meinigen abhängen zu lassen. In der Stunde der Ueberlegung glaube ich noch jett von mir erhalten zu können, mein Recht fahren zu lassen, wenn es Ihr beffres Schickfal erforbert. Ich glaube es, weil ich es follte. Was es mich kosten würde, das kann ich nur empfinden, nicht beschreiben. Meine Ueberlegung fagt mir auch: Wie, wenn Sie sich mir nur aus Grundfaten, aus Ueberlegung ließen? wenn Sie Ihre Berbindlichkeit wieder zurudwunschten? •

wenn Sie sich mir aus Vernunft aufopferten? wenn Ihr Herz keinen Antheil daran hätte? dann, dann wollte ich meinem Rechte entsagen, und ich erließe Ihnen alle Verbindlichkeiten; benn was ist Zuneigung, was Liebe aus Pflicht? Ich kann auch unmöglich barüber unzufrieden fein, wenn Sie Anderen gefallen, und ein freundlicher Umgang mit Andern, welcher bei der Unter= haltung des Verstandes stehen bleibt, ift nie zu tadeln. fobald das Herz Antheil daran nimmt, fobald ich dieses befürchten muß, so entsteht gegründete Ursache zur Unruhe. Freundschaft nur läßt mehrere Gegenstände zu, obgleich auch ba ber Vorzug unangenehm ist; die Liebe leidet aber nur einen Gegenstand mit Ausschließung aller andern und ohne alle Gin= Bier ift auch eine kleine Gefälligkeit von Wichtig= schränkung. keit und das bloße Annehmen auch ohne Erwiederung ift schon gefährlich. Die Tugend muß sich nicht in Gefahr feten. Beffer die Flucht als ein ungewisser Kampf!"

Es ist zu bedauern, daß diesem Erguß das Datum sehlt. Nicht unmöglich, daß Lotte, die bei ihrer unbeirrten Gesinnung sonst keine Nötigung hierzu gesehen hätte, nach dieser schriftlichen und der gleichzeitig mündlichen Aussprache Kestners jenen Schrift Goethe gegenüber gethan hat.

Erst ber von Lotte ausgehende Anstoß brachte bei Goethe die Märung und volle Selbstbesinnung; er rüttelte ihn auf aus dem halbpassiven Sichgehenlassen, wo dem "Herzgen wie einem kranken Kind all sein Wille gestattet" ward. Stand er doch an einem Scheideweg. Er mußte sich vor allem ja die Frage vorlegen: hatte er selbst in dem Falle, daß Lotte ihm innerlich näher zusgehörte als dem mehrjährigen allezeit treu ersundenen Freunde, hatte er den ernsten Willen, dies Liedesglück in einen Ehes bund zu verwandeln? Denn drei Fälle waren offenbar nur möglich. Entweder suchte Goethe auf dem bezeichneten Wege seine Neigung zu ihren letzen, eben bezeichneten Konsequenzen

zu treiben, ober er verzichtete, durch eine Rücksicht auf den Freund und durch Lottens bemährte Treue bestimmt, auf die Erfüllung seiner Bunfche, ober endlich er ging die bamonischen Wege, die er seinen "Werther" geben ließ, d. h. er ließ sich und sein Leben verzehren von einer aussichts = und heillosen Liebe bis zur Selbstvernichtung. Denn die Annahme eines vierten Wegs, des frivolen verführerischen Spiels, ist bei Goethe nach seiner ausdrücklichen Erklärung gegen Born, von ber wir sprachen, und nach ber ganzen inneren und äußeren Sachlage, von selbst ausgeschlossen. Bon jenen drei an fich möglichen Wegen war aber für Goethe — wie ein auch nur oberflächliches Verftändnis seines Wesens zeigt — nur der mittlere gangbar. An eine Ehe bachte er nicht; seine frühere wie seine weitere Lebensentwickelung bestätigt die tiefe Scheu seiner Natur, sich zu binden, wo sein Benius auf den bunten Bechsel von Lebenserfahrungen und Lebensbildern hätte verzichten muffen, in benen er boch ben nahrenden Stoff feiner Muse ahnte. Die Genialität stand im Gegensatz zur ausharrenden Treue in vollem ethischen Wortsinn, wo die ganze Person für Zeit und Zufunft eingeset wird. Auch sagt er selbst brieflich an Keftner: "Daß ich sie so lieb habe, ift von jeber uneigennütig gewesen." Gewiß doch auch inbezug auf biese Art von Besitz. Und was anderes wollen die Stellen in Goethes Selbstbiographie fagen: "Ein jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke (b. i. eheliche Berbindung) eigennütig für sich im Auge zu haben, daß sie ein wünschenswertes Frauen= zimmer sei", und, sie habe sich ja für einen Mann bestimmt gehabt, "ber, ihrer wert, fein Schickfal an das ihrige fürs Leben zu knüpfen fich bereit erklären mochte"? Die Berther=Bege aber waren nicht die Goethischen. Wohl konnte er in dieser Beit und in der leidenschaftlichen Glut, in der er lebte, An= wandlungen tiefer Melancholie, auch wohl blipartige Gebanken

an Bernichtung haben, Stimmungen, lebendig genug, um fie später in lebensvoller Anschaulichkeit im "Werther" aus einer anderen Seele heraus zu reproduzieren. — aber seine gesunde, optimistische, aus einer Fülle inneren, sich immer neu erzeugenden Lebens herauslebende Natur kam aus pathologischer oder dämonischer Willenlosigkeit immer rasch wieder zu sich; es waren nur vorüberziehende Schatten und Nebel, durch welche bald bie Sonne durchbrach. Und ihm war das nie versagende "Heilmittel" als Reaktion seines schöpferischen Bermögens gegeben, "zu fagen, was er litt". Ja man fann gerade in biefem Fall sagen, mitten in der Gluthitze von Liebe und Leid beginnt schon die noch unsichtbare Arbeit des dichtenden Geistes. und sobald diese eintrat, war damit eine andere Leidenschaft, eine neue Befriedigung und eine Befreiung an die Stelle gerückt. weiß ich, daß ich mit dieser dronologischen Aufstellung ber Un= ficht des von mir fehr geschätten Beteranen der biographischen und exegetischen Goetheforschung S. Dünger scheinbar entgegen= trete, der sich noch neuerdings gegen eine Genesis des "Werther" von langer Sand erflärt hat, allein doch nur icheinbar. Denn die künstlerische Absicht lege auch ich weit später. Doch fällt die Frage nach der Genesis des "Werther" nicht in die Schranken, innerhalb beren wir uns hier begegnen. So bleibt nur die mittlere Möglichkeit, daß Goethe, nachdem ihm Lotte in sicherer Seelenhaltung und ethischer Überlegenheit "ben Standpunkt klar gemacht", aus Rücksicht auf den Freund und auf Lottens wandellose Treue das Feld räumte. Der Not gehorchte er, zunächst nicht dem eigenen Trieb. Es war der einzig richtige, weil der Weg des Gewissens, immerhin auch so noch ein Sieg. Jebenfalls ging die entscheibende Richtigstellung von . dem zwiefach umworbenen, aber von vornherein klaren und festen Mädchen aus. So fehlte in der Wirklichkeit auch bas Motiv, das im Roman mit einwirkt auf den schwachen "Helden", der

· Glaube nämlich, daß er im Grunde doch geliebt, mehr geliebt sei als der legitime Verlobte. Ein folder Bahn war nach ber klaren Auseinandersetzung Lottens mit dem Dichter nicht mehr Dieser Wiberstand der Geliebten, die im Grunde nur möalich. bas Natürliche that, indem sie nach Pflicht und Gewissen handelte, wirkte sichtlich auch auf Goethes innere Haltung zurück. Er erkannte die Schranke bes "bis hierher und nicht weiter ", bie Macht eines objektiven Lebensgesetzes, die ihn aus dem äußeren Zwang zu einem inneren Gesetze führte; aus der Not wurde eine Tugend. Auch die ernste Erinnerung an Friederike mochte in dieser Schule der Selbstzucht mitsprechen. So war er, wie er ein Jahr später ber Frau be la Roche in bem Verhältnis zu beren Tochter Mare Brentano zu sein gelobte — "brav". Er befolgte felbst ben Rat, ben er seinen "Werther" andern geben läßt: "Sei ein Mann und folge mir nicht nach." Nach jener Erklärung Lottens nahm bas Berhältnis einen ruhigeren Charakter an, ohne daß Goethes Liebe abgenommen Auch Reftners Beziehung zu biesem gewann nun eine festere Gestalt. Aus dieser Stimmung, die auf alle Rivalität verzichtet hatte, stammen auch die wehmütigen Dedikationsworte zu Goldsmiths "The deserted village" — vielleicht ein Geburtstagsgeschenk am 28. August -:

"Wenn einst nach überstandener Lebensmüh' und Schmerzen, Das Gliid bir Ruh' und Wonnetage giebt, Bergiß nicht ben, ber — ach! von ganzem Herzen, Dich, und mit Dir geliebt."

Auch das "Dich" war eine Wahrheit. Freisich war das Verhältnis zu Kestner fürs erste ein abgeleitetes aus zweiter Hand. Aus der Liebe zu Lotte stammte zunächst die Freundsschaft gegen Kestner, und gerade die vertrauende Toleranz, welche dieser übte und von der Goethe später an Kestner gesteht: "wenn ich noch lebe, so bist du's, dem ich's danke", — wurde der Kitt,

der die beiden soust so ungleichartigen Männer aneinanderband. Sie hatten ein Gemeinsames, ihr Hauptgespräch war Lotte, ihr Verkehr ein täglicher im beutschen Hause. Und es ist wie in bem mathematischen Sat von den zwei Größen, die darum unter sich gleich sind, weil sie einer britten gleichen. Die ge= meinschaftliche Liebe setzte doch gewisse innere Analogieen der Liebenden bei aller Ungleichheit voraus. Diese Ungleichheit springt sofort in die Augen, jene Analogieen müssen gesucht werden. Noch in "Wahrheit und Dichtung" rühmt Goethe dem Freunde ber Jugend ein "ruhiges gleiches Betragen, Klarheit ber Unfichten, Bestimmtheit im Sandeln und Reden, heitere Thätigkeit", "eine durchaus rechtliche und treuliche Sinnesart" nach, und in diesen Charafterzügen wurzelte des Dichters Sympathie: aber daß Kestner einen Blick auch für die werdende Größe Goethes hatte, wird uns unten entgegentreten. Allein schon in ber Jugendzeit erkannte Goethe den Freund als das, was er war: "Ihr send von der Art Menschen, die auf Erden gedenen und wachsen, von den gerechten Leuten und die den Herrn fürchten, darob er dir auch hat ein tugendsam Weib gegeben, bes lebest bu noch eins so lange."

Was zog den Dichter in dem Wesen gerade dieses Mädchens an? Die Frage hat ihr Recht, wenn wir aussagen müssen, daß Lotte bei allen Borzügen nicht gerade zu den bedeutenden weiblichen Naturen gehört; daß am wenigsten der Sinn für des Dichters nächste und höchste Interessen einen Grundzug an ihr bildete; daß sie sich namentlich stark unterschied von dem weiblichen Kreis, worin dem Jüngling unmittelbar zuvor in Darmstadt und Homburg so wohl geworden war. Das war keine Natur wie Lila, Urania und Psyche, um sie wehte nicht die poetische Lust und Stimmung, in der jedes Lied des Dichters ein rasches Echo sand, wo Leben und Dichten fast unterschiedslos zusammenstoß. Eher konnte Lotte an Friederike erinnern, nur

war sie reifer, selbständiger, schon von Haus aus als Kind der städtischen Bildungswelt, dann durch ihre leitende Stellung im Hause und als Verlobte. Ihre Schule war das Leben selbst; fie bedurfte "zu ihrer Bilbung nur wenig Bücher". Schon in bem oben gezeichneten Bilbe Lottens werden wir Büge genug finden, die uns des Dichters tiefe Sympathie verftändlich machen. Es war gerade die reine gesunde Natur, die frohe Lebens= thätigkeit, die "unbefangene Behandlung des täglich Rotwen= bigen", es war der realistische Sinn, die schöne Harmonie der Berstandes=, Willens= und Gemütskräfte, die Naturfrische und Beiftesfreiheit, die auch den Scherz verstand und übte, - Gigen= schaften, die in dem schwärmerisch-weichen darmstadt-homburgischen Frauenkreise keineswegs bem Dichter in gleicher Art entgegen traten. Und doch begegneten sich diese Eigenschaften mit sehr wesentlichen Zügen in Goethes eigener Natur; es wurde ihm wohl in solcher Atmosphäre. Daher bort boch nur ein ge= feffeltes Intereffe, bier eine ftarte, tiefe Liebe. Und eine Liebe, die zugleich gestützt war durch die volle Hochachtung vor der gewissenhaften Treue und inneren Tüchtigkeit. uns nicht an quellenmäßig bezeugten Urteilen Goethes über Lotte. Die kurzen und schönen Worte im "Werther" (16. Juni): "So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Büte bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätiakeit" geben die Summe seines Urteils. Aber der ganze erste Teil bes "Werther" spiegelt, richtig gelesen, ihr Wesen wieder. Sehen wir von dem "Werther" selbst ab, der doch der Wetlarer Zeit schon ferner liegt, so tritt uns zunächst eine Briefstelle Keftners an seinen Freund b. Hennings aus dem November 1772 entgegen. Es heißt bort: "Ein Mensch, beffen Urteil von Erheblichkeit ift, gestand diesen Sommer, er hatte noch kein Frauenzimmer gefunden, das so von den gewöhnlichen weiblichen Schwachheiten frei wäre zc. Wenn ich vor Ende

dieses Briefes die Schilderung bekomme, welcher von Lottchen gemacht hat, will ich sie noch bersetzen." Es ist kein Aweifel. daß dieser "Mensch" kein anderer als Goethe war, und es ift zu bedauern, daß sein verheißenes schriftliches Urteil auf die poetische Einkleidung im "Werther" warten mußte. Charafteristisch aber ift, daß in Goethes Geift schon damals sich die Reigung regte, von der entfernten und verlorenen Geliebten ein Bild zu versuchen; - ein Element des "Werther"! Aber bieses Urteil enthält boch zu wenig perfonliche Momente, welche bie ftarte Anziehungsfraft völliger erklären. Hierzu finden wir den sichersten Schlüffel an einem Orte, wo wir ihn am wenigsten suchen, mitten in einer Rezension nämlich ber "Frankfurter Ge= lehrten Anzeigen". Goethe bespricht die "Gedichte von einem polnischen Juben. Mietau und Leipzig 1772. 8, 96 S." Er verurteilt die Gebichte, weil er sich in der Erwartung, der polnische Jude werde darin mit einer Art naiven Erstaunens aus der Wildnis seiner halbbarbarischen Verhältnisse in die Wunder ber Kulturwelt eintreten, völlig getäuscht fieht. Nirgends findet er etwas Eigenartiges, so daß die angenommene Firma zum nichtsfagenden Aushängeschild wird. Nachdem er dieses abweisende Urteil gefällt hat, zeichnet er das Doppelbild zweier Münglinge in der verschiedenen Art ihrer Liebe. Gin munderliches Intermezzo, das der Dichter felbst als solches erkennt. aber wir sehen an dem zweiten Bild, worin er sich selbst und seine Liebe malt, wie sehr ihn diese bewegt, wie davor alle Rücksicht schweigt und wie er "des trockenen Tones satt", wie unbewußt das verrät, wovon sein Herz voll war. Das Selbstgeständnis darf hier nicht fehlen: "Aber dann, o Genius, daß offenbar werde, nicht Fläche, Weichheit bes Herzens sei an seiner (b. i. des Jünglings) Unbestimmtheit schuld, laß ihn ein Mädchen finden, seiner wert! Wenn ihn heiligere Gefühle aus dem Geschwirre der Gesellschaft in die Ginsamkeit leiten

laß ihn auf seiner Wallfahrt ein Mädchen entbecken, beren Seele ganz Gute zugleich mit einer Geftalt ganz Anmut sich in stillem Familienkreis häuslicher, thätiger Liebe glücklich entfaltet hat, die, Liebling, Beistand, Freundin ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ist, beren stets liebwirkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Beise willig in die Schule gingen, mit Entzücken schauten eingeborene Tugend, mit geborenem Wohlstand und Grazie. wenn sie in Stunden einsamer Ruhe fühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas fehlt, ein Herz, das jung und warm. wie sie, mit ihr nach ferneren, verhüllteren Seligkeiten biefer Welt ahnte, in bessen belebender Gesellschaft sie nach all ben golbenen Aussichten bon em igem Beifammenfein, bauern= ber Bereinigung, unfterblich webender Liebe faft an= geschlossen hinstrebte. Laß die beiden sich finden; beim ersten Nahen werden sie dunkel und mächtig ahnen, was jedes für einen Inbegriff von Glückseligkeit in dem andern ergreift, werden nimmer von einander laffen. Und dann lalle er ahnend und hoffend und genießend, was doch keiner mit Worten ausspricht, keiner mit Thränen, und keiner mit dem verweilenden vollen Blick und der Seele brin'. Wahrheit wird in seinen Liebern fein, und nicht lebendige Schönheit, nicht bunte Seifenblasen= Ideale, wie sie in hundert deutschen Gesängen herumwallen." —

Alingt diese fast unwillfürliche Digression, unerhört mitten in einer Rezension, nicht wie ein lautes Selbstgespräch? — Und ein Selbstbekenntnis!

Den unmittelbaren Verkehr mit Lotte, wie wir ihn aus "Werther" und dem Briefwechsel teils erschauen, teils ahnen, steht das kurze Nachbild in "Wahrheit und Dichtung" gegensüber wie abgekühltes Wetall der glühenden Sisenmasse. Aber man fühlt doch auch diesen Erinnerungen an, daß sie einst eine wunderbar bewegte Wirklichkeit gewesen. Es ist ihm der "herrs

liche Sommer eine echt beutsche Idhile, wozu das fruchtbare Land die Prosa und eine reine Neigung die Poesie hergab". Der reichen Entsaltung, ja Entsesselung seines Gemütslebens trat, wenn auch erst durch äußeren Einspruch geweckt, eine strengere Selbstdisziplin gegenüber, und des Dichters Natur, in der er seinen Reichtum und sein oberstes Geset ehrte, mußte ein anderes, objektives Lebensgeset anerkennen. Noch in "Wahrheit und Dichtung" giedt er es zu, es sei "dieses Verhältnis durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig" von seiner Seite geworden, während Lotte und Kestner sich mit Heiterkeit in einem Maße gehalten, "das nicht schöner und liedenswürdiger sein konnte". Und eben die hieraus entspringende Sicherheit habe ihn jede Gesahr vergessen lassen.

## VIII.

## Die Gießener Spisode.

Während der ersten drei Monate seines Wetslarer Stilllebens blieb Goethe, so viel wir wissen, lediglich auf den dortigen Kreis von Jugendgenossen und auf das deutsche Haus beschränkt. Nur in Briefen wurden die Fäden mit den alten Verhältniffen und Freunden in Frankfurt, Darmstadt, Homburg und Bückeburg fortgesponnen. Einmal nur, gegen Ende biefes Zwischenaufenthaltes, tritt ber Dichter wieder in unmittelbare Beziehung mit ben Freunden früherer Zeit durch das Zusammentreffen mit Merck, dem Genoffen, der ihm damals durch eigenen Wert wie als Vermittler ber übrigen Beziehungen in Darmstadt=Homburg am nächsten stand, für den er in Wetlar keinen Ersatz gefunden. Das nahe Gießen follte der Treffpunkt sein; die "Frankfurter Gelehrten Anzeigen" sollten ein Hauptgegenstand des Austausches werden. Schon zur Zeit, da Goethe Abschied von der Heimat nahm, hatten die beiden Freunde ein baldiges Wiedersehen in Gießen verabredet. Vor allem wollte man ben Professor ber Rechte, Ludwig Julius Friedrich Söpfner, einen alten Freund Mercks, der erft feit einem Jahr in Gießen, seiner Baterftadt, wirkte, zur Mitarbeit an der genannten Zeitschrift willig machen. Um Dienstag, dem 18. August, zwei Tage also nach Lottens abweisender Aussprache, in frühefter Morgenftunde, wanderte Goethe lahnaufwärts über die wohlbekannten Stappen Garbenheim und Atbach nach der

kaum zwei Meilen entlegenen Universitätsstadt. Der Freund war zur rechten Stunde eingetroffen, denn es war doch eine schmerzliche Krisis, die Goethes innerstes Leben durchzog, und er bedurfte des warnenden und ablenkenden wie des ermutigenden Zuspruchs.

In der That war niemand damals, der ihm diesen so wirksam bieten konnte wie Merck. Wir haben hier auf diesen in seine Beit so vielfach eingreifenden Mann, der dem Psychologen wie dem Litterar = und Aulturhiftorifer Rätsel genug zu raten aufgiebt, nicht tiefer einzugehen. Was er Goethe gewesen, weiß jeder, der dem Leben des Dichters gefolgt ift. Bor biesem einzig= artigen Genius verstummten die Fronie, die ätzende Negation, bie neibartigen Büge in Merd. Er hulbigte bem Genius. Nur die Kritik schwieg nicht, aber es war eine Kritik, die von dem Freunde das Größte glaubte und hoffte und darum mit Leistungen bes Mittelmaßes sich nicht zufrieden gab. am wenigsten damals war Merck bloß Mephisto — auch nicht in ber milbesten Fassung dieser biabolischen Mischgestalt -, sondern es waren in der That zwei Seelen, Züge von Mephisto und Fauft in ihm, benn er verftand nicht bloß ben genialen Enthusiasmus und die schwärmende Weichheit der Zeit, sondern er teilte fie zeitweise. Ra nicht bloß unter ben Sentimentalen konnte er sentimental sein, sondern er verstand sich auch mit dem trefflichen Jugendfreund, dem frommen Herrnhuter Ludwig Balthafar v. Schrautenbach=Lindheim. Ein Dualismus lag in Merck, ein Dualismus der Ratur, der sich nur abspiegelte in den inneren Widersprüchen seines Lebensganges. bas Schwanken seines Charakterbilbes. So lange er in Goethes Nähe und unter den Augen des schaffenden Künftlers während beffen schaffensfreudigster Periode lebte, hielt, trug und spornte auch ihn dieser produktive Positivismus. Der tieffranke Zug ber Menschenfeindschaft, die Verbitterung gegen seine nächste Umgebung, die ungesunde Vielgeschäftigkeit, die ihn zuletzt ruinierte, wurde noch niedergehalten. Neun Jahre älter als Goethe, stellte er sich dem Jüngling, dessen Superiorität im Schaffen und Dichten anerkennend, doch völlig gleich. Wenn er gegen Goethe nein sagte, so fühlte dieser vertrauend die Liebe durch, die aus dem Freunde sprach.

Gleich der Eintritt des Dichters in Gießen hat der Goethe= Forschung einiges Kopfbrechen gemacht und ist mit einigen Aweiseln und Legenden behaftet. Unter den "Ein= und Auspaffierenden vom 2. bis den 15. August 1772" verzeichnet das "Gießener Wochenblatt: "Herrn Baron v. Kilmansegg und Herrn Lega= tionsfekretar Banderer von Beglar, logirt im Ginhorn". Der treffliche Goethe-Forscher, G. v. Loeper, bemerkt zu der Notiz: "Die wunderbaren Fremden machten auch die Behörde irre. Denn nach, Legationsfekretär' ift ber Name Gotter und vor , Wanderer' das Wort Student vermutlich ausgefallen. Doch gab es auch in Wetslar Einen dieses Namens, der gleichfalls Legations= sekretar sein mochte." — Aber ber Scharffinn ist hier irre ge-Wie konnte auch Goethe es magen, in der nahen Festung Gießen unter falschem Namen und noch dazu einem von einem wirklichen Legationssekretär in Wetlar erborgten, sich einzuführen? Denn Banberer war wirklich Legationssekretär, und niemand sonst als er und Kielmansegge waren einige Tage vor Goethe in Wetlar. Das klärt die Chronologie in Restners Tagebuch auf.

Das damalige Gießen war, schon von außen betrachtet, ein gar jämmerliches Nest. Ein Städtchen von noch nicht 4000 Bewohnern, eine Festung, eng genug, um zu drücken, nicht sest genug, um zu schützen. Schmutz und Verkommensheit, kein Duzend schöner Wohnhäuser in den schmutzigen Gassen, die Stadt wie vergraben in ihren Wällen. Dagegen ragte sie doch über das Niveau ihrer Größe hinaus durch die,

wenn auch damals noch so armselige, Universität, durch ein Regierungskollegium, durch ein ganzes Regiment Solbaten und durch eine bedeutende Anzahl abeliger Familien, welche die ungemeine Wohlfeilheit des Ortes hingezogen hatte. Die Nachbarstädte Weglar und Gießen waren zeitweise nicht ohne eine gewisse Rivalität; die Reichsstadt fühlte sich wie unter der lästigen Kontrolle der heffischen Landstadt. Heute hat die heffische Universitätsstadt die preußische Kreisstadt nach allen Richtungen überflügelt; damals aber sah die Reichs = und Reichstammer= gerichtsstadt, die nur den Kaiser und den Reichstag über sich sah, mit vornehmer Überlegenheit auf die so unscheinbare und einem kleinen Territorialfürsten unterthänige Nachbarin herab. Die Natur ist schön auch bort, wenngleich die Landschaft um Weklar mannigfaltiger und, weil das Lahnthal dort enger ift. malerischer erscheint. Aber es fehlt auch dort nicht an schön gebauten höheren Waldbergen. Zur rechten und linken ragen die Burgruinen Gleiberg, Fetberg und der klöfterliche Schiffenberg. die ersten beiden überragt von dem Dünsberg, dem Herrscher bes Thals. Eine rege Verbindung des Lehrkörpers der Gießener Hochschule mit den exklusiven Familien des Kammergerichtes scheint nicht bestanden zu haben. Auch bot damals der akademische Lehr= förper nur wenig von Bedeutung. Die bedeutendste Kraft gerade und eine versönlich besonders achtungswerte war Höpfner, den Goethe, wohl auch in der Absicht, juristisch von ihm sich beraten zu laffen, aufsuchen wollte. Ja er hoffte - aber vergebens -. Merck werde sich länger in Gießen festhalten lassen und ihm dadurch ermöglichen, ihn juristisch auszunuten.

Berühmt, bald berüchtigt genug war der Theologe K. F. Bahrdt in Gießen. Goethe hat ihn, so viel wir sehen und wissen, in Gießen nicht besucht. Zwar war Bahrdt des Dichters Kollege als fruchtbarer Mitarbeiter an den "Frankfurter Gelehrten Anzeigen", aber Goethe stand doch, wie seine gleichzeitige Anzeige von Bahrdts "Eben" und seine spätere Satire "Brolog zu ben neuesten Offenbarungen Gottes" zeigt, in zu grellem Gegensat gegen den gemüt= und poefielosen, dabei sittlich schon hochst be= benklichen frivolen Aufklärer von Profession, um sich zu ihm hingezogen zu fühlen. In der erstgenannten Anzeige - vom 29. Juni 1772 — zählt er Bahrdt zu ben "erleuchteten Reformatoren, die auf einmal die Welt von dem Überrest des Sauerteigs fäubern und unserm Zeitalter die mathematische Linie zwischen nötigem und unnötigem Glauben vorzeichnen wollen?" Und sieht es nicht aus, als müsse Goethe manches, und nicht ehrenvolles, über Bahrdts perfönliches Leben gehört haben, wenn er fortfährt, diesen Herren sollte "ihr Herz sagen, wie viel unzweydeutiger Genius, unzweydeutiger Wandel und nicht gemeine Talente zum Beruf des neuen Propheten gehören". — Auch Söpfner hält sich bem zuchtlosen und überall anstoßenben Manne fern. Daß dieser trot aller solcher Bedenken unter die Mitarbeiter der Anzeigen aufgenommen wurde, das lag wohl teils in der bequemen Nähe des schreibluftigen Vertreters eines Fachs, für das die Kräfte mangeln mochten, namentlich aber in der Protektion, der sich Bahrdt damals vonseiten des freidenkerischen Herrn v. Heffe (Herbers späterer Schwager) gegenüber der Orthodoxie des Landes zu erfreuen hatte; mit Heffe aber stand Merck in enger Verbindung.

Bu dem Bilde des damaligen Gießen gehört vor allem die abschreckende, alles Maß übersteigende Roheit des Studentenslebens; für den seinen Merck, wie Goethe erzählt, ein solcher Anstoß, daß er dem Orte schon darum möglichst bald den Nücken kehrte. Die kleine Hochschule zählte etwa 250 Studiosen. Die vielen relegierten Studenten, welche von Jena nach Gießen übersiedelten, hatten den wüsten Renommistenton dort großziehen helsen. Die rechten geistigen Gegengewichte und sittlich imponierende Persönlichkeiten im akademischen Lehrkörper sehlten.

Sonntag und Werktag im Flausch, leberne Beinkleiber und Ranonenstiefel, an der Seite den wuchtigen Sieber, eine dickgeknotete Heppeitsche über ber Schulter, als gefährliche Waffe, um sich vor dem Duell "in Avantage zu setzen", wie zu kindi= schem Knallen auf den Straßen geschickt — darin bestand die Ausrüftung eines Burschen von echtem Schrot und Korn. Webe bem. ber etwa nach Göttinger Brauch anständigere Formen in Tracht und Art vorzog! Er galt als "Drafticum" ober "Theekessel" und wurde so lange gequalt, bis er in den herr= schenden Ton einstimmte. Die Orden der Amicisten und Konstantisten vor allem bestimmten diesen Ton. Roch besitzen wir die Statuten des Kranachens der Fidelität, die der "theekesselischen Betitmaiterei" den Krieg erklären und die edlen Grundrechte und Pflichten eines Gießener Studiosus aufftellen. Der Besit nur eines Roces war gestattet, anständiger Schritt und Grußen auf der Straße verboten, geboten der burschikose Jargon, der die Philister "schwänzt" (d. h. nicht bezahlt), die Professoren "prellt ", "west " (b. h. mit dem Degen aufs Pflaster haut) u. f. w., ewige Feindschaft gegen Philister und Gnoten. Dieser tiefe Kulturgrab, ber jedem Anftand ins Geficht schlug, Schnaps bem Bier vorzog, fich in nächtlichem Gebrull auf den Gaffen gefiel und in rober Schlägerei den Gipfel aller Wonne fab. übte in dem kleinen Ort einen völligen Terrorismus, der nicht bloß die Straßen unsicher machte. Die unritterliche Haltung dieser "letten Ritter" gegen Frauen und Jungfrauen, die Dul= bung von "Liebschaften" nur "mit niedrigen Frauenzimmern, Aufwärtermäden, Bascherinnen, Obstmäden und solchen" zeigte vollends, wes Geistes Kinder diese "Musensöhne" waren. Man sieht aus dem zum Teil martialischen Disziplinarstatute von 1779, das unter dem Einfluß des Kanzlers und Geheimrats= Präsidenten Friedrich Karl Freiherrn v. Moser entworfen wurde, welche Feinde jeder Bildung und Sitte es auf der Landes=

universität zu bekriegen galt. Es sind Studententypen, wie sie bem Dichter, als er die Faustscene in Auerbachs Keller schrieb, vorschweben mochten, denn Gesellen wie Brand, Frosch, Siebel, Altmayer könnten in der That auf der damaligen "Gießener Hochschule studiert haben. In Leipzig oder Straßburg hat der Dichter schwerlich die Modelle gefunden. Auch sagt Goethe selbst, er hätte einige Prachtexemplare dieser Kenommisten "als Masken in einem seiner Fastnachtsspiele brauchen können". — Wir kehren von der Stizze des damaligen Gießen zu Goethes Wanderung dahin zurück.

Ein Magnet mehr war es für ihn, daß auch Lotte tags zuvor auf mehrere Tage nach Gießen gefahren war, sie bei Verwandten wohnte. Goethe traf sie nebst dem Freunde Merd bei beffen Kollegen, dem Kriegszahlmeister Pfaff, bei dem fie dann zusammen mit Professor Söpfner zu Mittag agen. Da dies urkundlich sichere Notizen aus Kestners Tagebuch sind, so bleibt nichts anderes übrig, als das Eintreten Goethes bei bem ihm (ber Überlieferung nach) noch unbekannten Höpfner im Inkognito in die früheren Bormittagsftunden zu verlegen, wenn überhaupt der Bericht in "Wahrheit und Dichtung" auch in diesem Stud mit der Wirklichkeit stimmt. "Um Ziele meines Weges angelangt, suchte ich Höpfners Wohnung — fie lag in dem Haus am Ede der Neuen Bäue, der jetigen Rickert'schen Buchhand= lung — und pochte an seine Studierstube." Sier spinnt sich nun die bekannte Mystifikation ab, die uns an die ähnliche im Eingang ber Seffenheimer Ibylle erinnert, indem Goethe sein vielleicht auf dem Morgengang an der Lahn ersonnenes Märchen vor= trägt, sich als jungen Fachgenossen vorstellt, um dann, nach Schloffers Erscheinen, im Wirtshause sich vor Höpfner und bem hinzugekommenen Professor ber Beredtsamkeit und Dichtfunft Chriftian Beinrich Schmid zu becouvrieren. Wir wissen, daß auch in dieser Geschichte Wahrheit und Dich-

1

tung spielt. Schlosser war damals nicht in Giegen, Sopfner aber mußte sich Goethe schon in beffen Wohnung zu erkennen gegeben haben, da er bald darauf mit ihm bei Bfaff zu Mittag speiste. Und so erscheint die Anekbote auch in der Version der Wagnerschen Überlieferung aus sicherster Quelle, vielleicht aus dem Munde des landgräflichen Kabinettsrats Schleiermacher, noch eines jüngeren Genossen jenes Kreises, mit dem sich der Herausgeber der Merckschen Briefe in Verbindung gesetzt hatte. "Ganz anders, d. h. braftischer nahm sich die Schilderung Höpfners aus, wenn er sie bramatisierte, die seltsame Erscheinung des wunderschönen jungen Menschen mit den seuervollen Augen und dem unbeholfenen, linkischen Anftand beschrieb, seine komi= schen Reden wiederholte und namentlich zur Explosion kam, wie ber blöbe Student aufsprang und Höpfner um den Hals fiel mit den Worten: ,Ich bin Goethe! Berzeihen Sie mir meine Possen, lieber Höpfner, aber ich weiß, daß man bei der gewöhnlichen Art, durch einen dritten mit einander bekannt gemacht zu werden, lange sich gegenüber steif und fremd bleibt, und da dachte ich, wollte ich in Ihre Freundschaft lieber mit beiden Füßen hineinspringen, und so, hoff' ich, soll's zwischen uns sein und werden durch den Spaß, den ich mir erlaubt habe."

Höpfner war ein stattlicher Mann von edlem Gesichtsausdruck, gewinnend und anziehend, zartbesaitet und jedem Eindruck in Natur und Kunst offen. Sein geistiges Interesse ging
weit über die Schranken seiner Fachwissenschaft hinaus. Er
war nicht bloß als gesehrter Jurist und als Lehrer des römischen wie des Natur-Rechts ein seiner Zeit hoch angesehener
Mann, er hatte auch mit der Dichtung der Zeit lebendige
Fühlung, wenn er auch die neu auftauchende geniale Schule
mit kritissen Augen maß. Klopstock vor allem war ihm teuer,
und darin traf er ja mit dem damaligen Goethe so ganz zu-

sammen, den "Messias" las er wie ein Andachtsbuch — gewöhnlich deffen zehn erste Gefänge in der Passionszeit —, weil er mitten unter Gegensätzen ein treuer Anhänger der chriftlichen Wahrheit geblieben war. In der Bibel war er bis zum Auswendigwiffen großer Partieen aus den Psalmen, Propheten und Evangelien belesen; aber das Gleiche gilt von Homer und den römischen Rlassikern. Er liebte und pflegte Musik und Deklamation. Als Jurift hat er fich vor allem durch feinen Institutionen= Rommentar bekannt gemacht, von dem Savigny rühmt, die Rechts= litteratur habe nicht viele Werke in beutscher Sprache aufzuweisen. die so wie dieses durch gute, klare Darstellung als wirklich lesbare Bücher genannt zu werden verdienten. Gewiß waren es nicht fowohl feine römischen Rechtsstudien, als feine eifrige Beschäfti= gung mit dem Naturrechte, die mit Goethe den juristischen Gesprächsstoff wird gebildet haben. Seine naturrechtlichen Grund= fätze standen sichtlich unter dem Ginfluß Rousseauscher Impulse. Goethe, der diese Giegener Episode überhaupt mit sichtlicher Vorliebe behandelt, läßt nun bekanntlich die vier Freunde eine gemeinsame Attaque gegen den Professor der Beredsamkeit, den sogen. Theorieen-Schmid, machen, bei welcher Goethe der Hauptangreifer ist. An dem Faktum an sich zu zweifeln, ist kaum mög= lich; dazu ift es zu charakteristisch und zu detailliert überliefert. Die Frage ift nur, ob es wirklich in biese Augusttage fällt. Darüber gleich ein Wort! —

Am 19. August, einem Mittwoch, wanderte Merck mit Goethe lahnab nach Wetzlar. Ansangs bestand der Plan, Lotte solle mitwandern oder mitsahren. Doch war dies wohl nur Goethes Plan oder Wunsch. Lotte selbst lehnte mit richtigem Takte ab und trug dem Dichter auf, ihren Verlobten zu bestimmen, er möge herüberkommen und sie zurückgeleiten. Da Merck die Hauptpersonen, die ihn in Wetzlar interessieren konnten, — Goethe und Lotte — bereits in Gießen gesprochen hatte, so führte ihn

offenbar der Wunsch, auch den Ort zu sehen, wo sein Freund ein jo schönes Stud Leben verlebte und zwar in deffen Gefellschaft, vielleicht auch die Absicht, das Buffsche Haus und Kestner, wohl auch Gotter kennen zu lernen, nach dem nahen Wetlar. Feben= falls kann das Verlangen, Lotte kennen zu lernen, wovon in "Bahrheit und Dichtung" die Rede ift, tein Motiv gewesen fein, weil er diese schon in Giegen gesehen hatte. Ru Reftner eilte ber von Giegen zurückgekehrte Dichter noch abends zehn Uhr, ihm zu sagen, Merck sei hier, und Restner solle, seine Braut abzuholen, anderen Morgens in aller Frühe in Gießen sein. Schon um fünf Uhr ritt Restner weg und holte die harrende Braut im bort gemieteten Carriolchen ab; Lotte felbst lenkte bas In Abach auf der Durchfahrt wurde im Rhodius= schen Hause vorgesprochen; gegen elf Uhr vormittags war bas glückliche Paar wieder in Wetlar. Am Nachmittage geleitete bas ganze Buffiche Haus, vielleicht mit den Brandtschen Töch= tern, Merck und Goethe auf bem Wege nach Gießen bis Garbenheim. Bon dort fuhren die beiden Freunde weiter nach Gießen, um hier noch einen Tag zusammen zu sein. Sonnabend, den 22. August, verließ Merck Gießen, um über Frankfurt, wo er über den Sonntag im Goetheschen Hause blieb, heimzukehren. Wir können uns denken, wovon vor allem zwischen den Freunden die Rede war. Den "Frankfurter Anzeigen" galt es, aber auch Goethes perfonlicher Lage. Merck wollte ben Freund beftimmen, Wetslar mit ihm zu verlassen. Dazu konnte sich dieser nicht alsbald entschließen; wohl aber versprach er, binnen furzer Frist mit dem Merckschen Shepaar in Ehrenbreitstein bei Frau de la Roche zusammenzutreffen und bann rheinauf nach Frankfurt zu-Des Dichters Rückerinnerung ist, wie es nicht rückzufahren. anders sein konnte, auch hier mehrfach lückenhaft und blaß ge= So foll ihm Mephistopheles = Merck bie Hinneigung zu Lotten verleidet und ihn als Ersatz auf eine Freundin von junonischer Gestalt (boch wohl Dortchen Brand?) hingewiesen haben. Wohl möglich, daß auch Merck dem verliebten Freund ins Gewissen geredet und zur Besonnenheit geraten hat. Aber Lottens Borzüge verkannte er so wenig, daß er (nach der schon oben [S. 74] teilweise angesührten Briefstelle) seiner Frau alsbald nach dem ersten Sehen schrieb: "Dans co moment je reviens de Mr. Pfass, où j'ai trouvé aussi l'amie de Gæthe de Wetzlar, cette sille, dont il parle avec tant d'enthousiasme dans toutes ses lettres. Elle mérite réellement tout ce qu'il pourra dire de bien sur son compte."

Nicht beffer also steht es mit der Goetheschen Überlieferung, auch Schlosser sei bamals in Gießen gewesen. Die urkundlichen Duellen sagen das Gegenteil. Es ift aber kaum zu zweifeln, daß der Freund während des Sommers mit Goethe in Gießen= Wetslar zusammengetroffen; daß sich also dem Autobiographen zwei Thatsachen zu einer verschmolzen. Schlosser mar ichon durch die Absicht, um Herz und Hand der Schwester des Dichters zu werben, zu diesem getrieben worden, der eine folche Macht über der Schwester Herz besaß. Dort erwartete er Rat und Auch das spricht für eine Anwesenheit Schlossers Fürsprache. in Wetslar, daß Keftner, als er im Oktober 1772 Frankfurt besuchte, zuerst zu Schlosser ging, den er also gekannt haben mußte. Zu vermuten ift, daß dieses Zusammentreffen Schlossers mit seinem späteren Schwager in die Zeit vor Mercks Eintreffen Genaues ist uns weder hierüber, noch überhaupt über andere Wanderungen Goethes nach Gießen bekannt. Allerdings wäre es auffallend, wenn er erst nach drei Monaten die nahe Universitätsstadt sollte aufgesucht haben. Ich wage eine Ber= mutuna. Höpfner schreibt drei Tage vor Goethes Eintreffen an den Rat und Professor Audolf Erich Raspe in Kassel, den Inspektor bes dortigen Kunft- und Münzkabinetts: "Beute Abend (am 16. August) ober morgen kommt unser Merk zu mir. Wären Sie doch auch bei uns! Sie und Gotter und Goethe (ein Mann von großem Talent) und Merck, was sollte das für eine Freude fein." — Liegt hierin auch nicht mit zwingender Nötigung, daß Höpfner bereits mit Goethe bekannt gewesen — benn jenes Lob konnte er auf Grund einer schriftlichen Mitteilung Mercks ausgesprochen haben -, so scheint es doch das Wahrscheinliche. Dann würde wohl anzunehmen fein, daß Goethe ichon früher einmal und zwar vielleicht, um mit Schloffer zusammenzutreffen, in Gießen war, daß in biefe Beit fein Intognito fällt, als er sich Höhrner zum erstenmal vorstellte, und daß Goethe, Höpfner und Schlosser die Trias bilbeten, vor beren Tribunal ber armselige Tropf Schmid so übel bestand. Dann wird Schlosser, wie später Merck, mit bem Dichter nach Weglar gewandert sein, die Buffsche Familie und Keftner kennen zu lernen. Rusammentreffen mit Merck vermute ich sogar, das Goethe mit diesem bei (dem noch unvermählten) Höpfner gewohnt hat, da sein Name sich nicht in dem Berzeichnis der einpassierenden Fremden befindet. Dies erklärt sich aber schon einfach baraus, daß er als Fußgänger in die Festungsthore eingewandert war und nicht im Gafthofe abstiea.

demi di bei die Lyonen rom M annesm war, se driveteli timen far zutrail

## Dichten, Studien und Weltanschauung.

Wo so viel gelebt ward in kurzer Frist, da dürfte es bon bornherein nicht wundernehmen, wenn um so weniger ge= dichtet und gearbeitet wurde. Und in der That ließe sich nach den Erinnerungen in "Wahrheit und Dichtung" und bei bem Mangel sichtbaren Ertrags vermuten, daß dieser Wetslarer Sommer durch einen poetischen Stillstand ohnegleichen in Goethes Jugendleben gekennzeichnet werde. Aber auch die Ar= beit, die Erweiterung der Renntnisse, die Bertiefung der Bildung, die Alärung und Festigung der Prinzipien scheint hinter der Anmut und der Erregung des wirklichen Lebens zurückzu-Ein schärferes Zusehen wird zeigen, daß auf beiben Gebieten, im Dichten wie im Lernen diese Sommermonate boch keineswegs ein dolce far niente bedeuten. Voran aber stellen wir die leidige Thatsache, daß wir über Maß und Art der Geistesarbeit des Dichters in jenem Sommer allerdings keines= wegs zur Genüge unterrichtet, daß wir vielmehr meist auf eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angewiesen sind. Die späten Re= miniscenzen in "Wahrheit und Dichtung" find ludenhaft und schweigsam; gleichzeitige und barum allein vollwichtige Brief= bekenntnisse fehlen gerade für die Wetlarer Zeit mehr benn anderswo. Die Briefe an Merk aus diesem Sommer, die ben Freund gewiß auf dem Laufenden hielten, find - wie wir sahen — verloren, bie an die Schwester, die gewiß am treuften ben Sturm und Drang jener Monate wiedergespiegelt haben, find vernichtet ober fie liegen im Weimarer Gewahrsam ober bei ben Schlosserschen Erben fest. Ehe wir bas Bas und das Wie seiner Thätigkeit beleuchten, ein Wort über die Vorfrage: wann hatte Goethe zum Dichten und Arbeiten überhaupt Zeit? — In den ersten vier Wochen seines Wetlarer Lebens hatte er zu freier Beiftesthätigkeit noch mehr Raum, aber seit der Bekanntschaft mit Lotte wurde der Raum immer enger und die innere Disposition immer unfreier. In die Kammergerichts-Seffionen zwar kam der Dichter wohl nicht oft und gewiß nicht häufiger, als gebotene Rücksicht und der Wohlstand es forderten. Nach Tisch traf er mit Kestner im "Deutichen Saufe" zusammen. Dann, wenn biefer zu ben Geschäften zurücktehrte, ging es mit Lotte aufs Feld, in ben Garten und sonst ins Freie, ober es wurde mit Freunden ausgeflogen. Ebenso ward ber Abend zwischen bem "Deutschen Sause" und ben Freunden im "Kronprinzen", aber zu ungleichen Teilen, geteilt. Also blieben in der Regel die Morgenstunden, die Goethe teils in seiner Wohnung, teils im Garten am Lahnberg ober in Garbenheim verbrachte. In der düsteren Wohnung hielt es ihn schwerlich lang, und wohl nur für die Arbeiten, die, weil fie einen Apparat von Büchern forberten, den freien Himmel nicht bertrugen.

Wir beginnen mit der dichterischen Arbeit. Das poetische Inventarium dieser Monde ist nicht bloß dürftig, sondern gleich Null. Auch nicht ein einziges neues und selbständiges Gedicht wird für diesen Behlarer Sommer verzeichnet. Dagegen begegnen wir (außer dem mitgebrachten ersten Entwurf des "Göh") vier unmittelbar vorher entstandenen, die Goethe in Behlar entweder zu Ende führt oder umgestaltet. Es ist die lhrische Trias

an die zurückgelaffenen Freundinnen Lila, Urania, Pfpche und der "Wanderer". — Jene Liedertrias war mitgebrachtes Gut und ist nicht auf Weplars Grund und Boden erwachsen. gehören einem gang anderen Stimmungs= und Bedankenfreis an. auf den fie mit sehnendem Beimweh zurücklicken. Die Motive in "Elysium" und "Morgenlied" find gutenteils jenem "voyage de fou" Goethes und Mercks und ihrem Zusammensein mit Lila. Urania und den La Roches (Mutter und Tochter) in Homburg im Anfang April 1772 entnommen, wo die Reize bes malerischen Schlofparks, bes "pays de fées", die Herzen weit aufthaten. Aber zu Ende geführt oder wenigstens mit der letten Feile versehen scheinen alle drei Gedichte in Beplar zu sein, benn erst von dort schickte Goethe die Lieder an Lila zur Austeilung an die Freundinnen. Läßt sich auch nicht haarscharf nach Ort und Zeit ihr Ursprung bestimmen, so verraten sie doch einzelne Spuren zum Berftandnis der Situation. Der "Felsweihe= Gesang an Psyche" und "Elysium, An Uranien" sind offenbar mährend des Abschiedsbesuchs in Darmstadt Ende April und Anfang Mai 1772, wo Goethe mit Merck, Lila und der Flachsland im engsten Berkehr sich zusammenfand, empfangen, vielleicht auch geboren worden, so daß nur die formelle Schlußredaktion in die ersten Wetslarer Tage fiele. In dem Lied an Pinche weist auf diese Entstehungsart die Strophe hin:

> "Und aus dem fernen unlieben Land mein Geist wird wandern und ruhn auf Dir!"

Zwar könnte dieser Zukunstsgedanke auch in Frankfurt in den letzten Tagen von Goethes Dortsein niedergeschrieben sein, allein die Stelle "wo meine Brust hier ruht" deutet darauf, daß Goethe noch einmal bei seinem letzten Darmstädter Ausent= halt die Stätte vergangener Freuden besucht hatte. Und dies ift ausdrücklich bezeugt. Karoline Flachsland schreibt Ende April 1772 an Herder: "Goethe und meine Lila sind wieder hier; ich habe das warme seurige Mädchen nur eine Minute gesehen, und mit Goethe waren wir gestern bei meinem Fels und Hügel." Ebenso scheinen in "Elysium, An Uranien" die Worte:

"Seh' ich, verschlagen unter schauernben himmels öbe Gestabe", u. s. w.

auf die ersten unheiteren Eindrücke Wetlars hinzuweisen. In diesem Gedichte wird Lila, der sich der Dichter am nächsten fühlte, schon mitgeseiert. Das ihr eigens bestimmte "Pilgers Morgenlied" ist offenbar das zuletzt entstandene der Trias, vielsleicht auf der Fahrt von Frankfurt nach Wetlar gedichtet, wie schon Werd vermutete. Darauf geht auch der Ansang:

"Morgennebel, Lila, hüllen beinen Turm um, Soll ich ihn zum letzenmal nicht fehn! —"

Denn nicht wie Strehlte in der Hempelschen "Goethe-Ausgabe" seltsam meint, ist unter diesem Turm — ist das Lilas Turm? — die Schloßruine "Karlsmund (l. "Kalsmunt') an der Lahn" d. h. dicht bei Wehlar, sondern der Homburger Schloßturm, wo Lila wohnte, zu verstehen, selbst wenn es zweiselhaft sein kann, ob man auf der Landstraße, auf der Goethe vermutlich dahinfuhr, bei nebelsreiem Wetter dieses Wahrzeichen der kleinen Residenz links konnte liegen sehen. Ist doch auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß Goethe, salls Lila inzwischen von Darmstadt wieder heimgekehrt war, über Homburg nach Wehlar suhr, wie er später, bei seinem zweiten, kurzen Besuch von Wehlar im November, in umgekehrter Ordnung von Friedberg über Hom-burg nach Franksutz zurücksuhr. Dieses dritte Lied ist, wie das kürzeste, so das zarteste, innigste und persönlichste. Aber

tropdem und obwohl der Autor fagt, ewige Flammen habe Lila ihm in die Seele geworfen, das Bekenntnis einer eigentlichen Liebe lebt boch auch in biefem Liebe nicht. Dag aber jene Trilogie in sich durch die Verwandtschaft der Stimmung wie ber poetischen Form auf das engste zusammenhängt, ift nur natürlich. Es ist jene seraphische Stimmung und Empfindung, bie trot, ja mitsamt bem verftandesklaren Merck jenen Kreis in platonischer Seelenfreundschaft und schmelzender Sympathie durch= brang. Schon oben saben wir, daß Goethe, in ber weichen Stimmung eines psychischen Rekonvalescenten nach ber Untreue gegen die Seffenheimer Friederike fich zeitweise biesem fentimentalen Wesen überließ; auf die Dauer hatte dieses frankelnde Sich-verwöhnen à la Leuchsenring bem Dichter gewiß nicht behagt, und schon barum war eine Luftveränderung für ihn heilsam. Über allen Teilnehmern dieses Kreises lag eine Bolte ber Wehmut, darum die Stimmungsverwandtschaft. Auch die Form diefer drei Lieder zeigt ihre Zusammengehörigkeit. find jene antikisierenden reimlosen Berse eigener Erfindung, wie fie Goethe damals liebte, entstanden unter dem Ginflug Bindars, aber nicht als steif = schematische Smitationen, sondern als freie metrische Bildungen von hohem rhythmischem Gefühl. neue Form ist, so stürmisch sie baherbraufen kann, bem Dichter boch nie zum Ausbruck wirklicher Liebeslieder geworben, vielmehr hat er da stets den volkstümlichen Reim gewählt.

Auch den "Wanderer", eine der Perlen seiner Jugendlyrit, hat Goethe dem Gehalt nach fertig nach Wetzlar gebracht. Schon im Ansang April 1772 erwähnt Karoline Flachsland des Gedichts gegen Herder. Gegen Ende Mai übersendet sie ihm eine Abschrift, die ihr der Dichter von Wetzlar geschickt hatte, mit den Begleitworten: "Ich habe lange, lange nichts Kührenderes gelesen. Der Wanderer auf den Kuinen — die Frau mit dem Knaden auf dem Arm — und der Wanderer mit dem Knaden

auf dem Arm — und die lette Bitte um eine Butte am Abend - o ich kann Ihnen nicht sagen, wie alles das mir in die Seele geht. Gott, wo werden wir, zwischen ber Bergangenheit erhabenen Trümmern unsere Hütte flicen? ber Liebe — ober des Kummers! — — " Mit dieser vorwetzlarischen Entstehungszeit streitet aber eine zwiefache Angabe Goethes in den Briefen an Keftner. Er schreibt: "In Wetlar hatte ich ein Gebicht gemacht, das von Rechts wegen niemand besser verstehen sollte als Ihr. Ich möchte es Euch so gern schicken, hab aber keine Abschrift mehr davon. Boie hat eine burch Merden, und ich glaube es wird in den Musenalmanach fommen, es ift überschrieben ,ber Banberer' und fängt an: "Gott segne bich junge Frau", ihr würdets auch ohne bas gleich gekannt haben." Und nachdem das Gedicht im Musenalmanach abgedruckt mar, schreibt Goethe am 15. September noch einmal barüber: "Du wirft auf ber 15ten S. ben Banberer antreffen, den ich Lotten ans Herz binde. Er ift in meinem Garten, an einem der besten Tage gemacht. Lotten ganz im Bergen und in einer ruhigen Genüglichkeit all eure künftige Glückselig= keit vor meiner Seele. Du wirst, wenn du's recht ansiehst, mehr Individualität in dem Dinge finden als es scheinen sollte, du wirst unter der Allegorie Lotten und mich, und was ich so hundert tausendmal bei ihr gefühlt, erkennen. Aber verraths keinem Menschen. Darob solls euch aber heilig sein und ich hab euch auch immer ben mir wenn ich was schreibe." Eine neue dronologische Schwierigkeit liegt barin, daß Goethe, als er das Gedicht Ende Mai an die Freundin in Darmstadt schickte, Lotte Buff noch gar nicht mit Augen gesehen hatte. Also müßten wir entweder eine Unwahrheit oder eine Selbsttäuschung annehmen, wenn wir nicht den Ausweg vorziehen, daß der Dichter später noch einmal das Gedicht überarbeitet, und daß ihm bei bieser Schlußredaktion Lottens Bild vorgeschwebt habe.

wesentliche Momente sind allerdings dann nicht mehr hinzugetreten, da wir in der Briefstelle Karolinens an Herder diese alle schon zusammensinden. Goethe hatte aber offendar noch einen besonderen Grund, die Beziehung des Gedichts auf Lotte zu betonen. Es geschah in der Zeit von Lottens Bermählung, und die erste Erwähnung jenes angeblich ihr zu Ehren gesungenen Liedes trat gleichsam an die Stelle eines unterbliebenen Hochzeitarmens.

Sonderbar und nicht gang schwindelfrei bleibt das Berftedspiel mit dem Gedichte und seine untergeschobene Interpretation immerhin, und die sonst zwecklose Barnung, es niemanden zu verraten, scheint auch fast auf ein nicht ganz sicheres Bewissen zu beuten. Eine Beplarer Frucht also ist es dem Grundgebanken und der Substanz nach nicht. Darum hier nur ein Wort darüber. Wohl ift es der metrischen Form nach ein Seiten= ftud zu der später entstandenen Trias von Liedern, von der Bährend aber diese nur "Gelegenheitsgedichte" im subjektiviten und beichränkteften Sinne find, haben wir bier eine Dichtung, die über das persönliche Motiv sich hinaushebt zu objektiver Geftaltung und fast zur Ballade wird. Auch die bramatische Form hilft jenen Charafter ber Objektivität ausprägen. Gine afthetisch-fritische Würdigung bes Gedichts gehört nicht hierher, auch nicht die Frage nach den ersten Anftogen dazu, ob diese in Elsässer Reiseerlebnissen ihren Grund haben; aber mag dem Gedicht ein Elfässer Reiseerlebnis, die Anschauung ber Riederbronner Bäber, zugrunde liegen, es ist boch ein perfönlicher Lebensgedanke bes Dichters, ber biefes äußere Bilb beherrscht und beseelt. Das perfönliche und sachliche Moment schließt sich in fünstlerischer Reife, die in Goethes Jugendbichtung kaum ihresgleichen hat, zusammen. Das immer sich neu gebärende Leben tritt dem untergegangenen gegenüber, das die Pflanzenwelt mit Epheugerank und Brombeergrun, die Tierwelt als Schwalbe und Raupe, die Menschenwelt mit improvissierter Hütte überspinnt; Natur und Kunst, Gegenwart und Anstife, Leben und Tod treten einander gegenüber. Und doch nicht als Gegensätze. Und dem Dichter, dem die Kunst, vollends in der idealen Gestalt der Antike, so hoch steht, steht doch am höchsten das unmittelbare Leben mit Leid und Lust, die Natur, die unsterbliche Mutter jeder Lebenserscheinung. Daher ist es wie eine Symbolik von Goethes menschlicher Art und dichtesrischer Kunst.

Rein einziges Lied wurde, so weit unser Blick reicht, von Goethe in Weklar gesungen, und wie wir an dem "Wanderer" fahen, mußte der Dichter seine so poesievolle und doch liederlose Gegenwart mit den Federn der Vergangenheit schmücken. Allerdings fehlt es nicht an Stimmen für die Annahme, es feien in Wetlar entstandene Gedichte vermutlich verloren aegangen; er sei bamals auf die Erhaltung kleiner Produktionen wenig bedacht gewesen; es sei aber zu verwundern, wenn Lotte keinen Anlaß zu Liedern sollte gegeben haben. Wäre aber ein Berichwinden folder Lotte-Lieder aus Goethes poetischem Besit immerhin möglich, geradezu unmöglich wäre es bei Lotte und Restner, die mit sorglichster Gewissenhaftigkeit auch das kleinste Erinnerungsblatt an den Dichter bewahrten. Auch die Durchmuste= rung der handschriftlichen Originale der Wertherbriefe ergiebt kein anderes Resultat. Wenn aber Goethe vierzig Jahre später erzählt, Gotter habe ihn zu manchen kleinen Arbeiten angeregt, so ist dabei eher an Übersetzungen wie an die im Wettstreit entsprungene von Goldsmiths "Deserted village", als an selbsteigene Dichtungen zu benken. Da wir also nicht ben geringsten Grund haben, ben Verluft damals gesungener Lieder anzunehmen, da es vielmehr Goethe selbst ausdrücklich bezeugt hat, daß dieser Sommer poetisch un= fruchtbar gewesen, so liegt bie Frage nahe nach bem Warum bieses Stillstandes. Der Dichter selbst schreibt ben Grund seiner

damaligen Reigung zu ästhetischem Theoretisieren zu, welche die Produktion ins Stocken gebracht habe. In der That war diese Neigung, wie wir bald sehen werden, seit dem Berkehr mit Herber erwacht, durch die Berührung mit Merck geftärkt worden und zog fich bann auch in die Wetlarer Zeit hinüber. ein ausreichender Erklärungsgrund für ein lyrisches Verstummen liegt bei der inneren Macht dieses überreichen Jugendlebens hierin nicht. Wir wiffen: Goethes Lyrik läuft seinem Leben parallel, vielmehr ift sie die unmittelbare Spiegelung, die Frucht und der Reflex dieses Lebens. In diesem also müssen wir die Erklärung auch bes Verftummens suchen. Die poetische Stim= mung aber, zumal bei Goethe, thut sich vor allem in der un= mittelbarften Dichtungsform, ber Lyrik, tund. Und biefes lhrische Element — wie tief greift es auch in die meiften Dramen Goethes. Der Dichter hatte in bem Buche seines Lebens durch die Verpflanzung nach Wetlar ein neues Blatt aufgeschlagen. Zwar war die poetische Atmosphäre des Darmstädter Areises verlassen, aber wie vieles schien in dem naturschönen Wetslar und in dem Zauber gerade bieses Sommers auch poetisch zu stimmen. Aber, als die Eindrücke der nächsten Vergangenheit zurücktraten, erfüllte an ihrer Stelle eine Liebe bes Dichters Herz, die lyrisch fast unverwendbar mar. Von dem Strafburger Liebes = und Lieberfrühling hat man wohl gesagt, Friederike b. Seffenheim sei seine Muse gewesen. Sie war es. Das konnte Lotte, die Verlobte eines britten, unmöglich werben. War es doch eine Neigung ohne inneres Recht und gutes Ge= wissen, und ohne Aussicht auf Sieg und Frieden. Inmitten bieses inneren Kampfes der fich anklagenden und entschuldigenden Bebanken war kein unmittelbares reines Gefühl möglich; eine Lyrik ber Berriffenheit, des Bessimismus, der Resignation und bes Weltschmerzes aber war am wenigsten die Art des werdenden Dichterfürsten. Damit ift nicht geleugnet, vielmehr zugegeben. baß damals sich wohl lyrische Empfindungen in der Seele und Imagination Goethes geregt haben mochten, aber sie fanden keine künstlerische Gestaltung, sie ruhten als Elemente, bis sie im Werther, der ja durch und durch lyrisch durchhaucht ist und eine ganze Skala von Stimmungen und Seelenkämpsen behersbergt, ihre Auserstehung seierten.

Gilt das tiefe poetische Schweigen auch inbezug auf größere Arbeiten? Hier treten zwei Fragen und Möglichkeiten an uns heran, ob nämlich Goethe in Wetlar erstens an seinem "Göt von Berlichingen" fortgearbeitet hat, und zweitens, ob er schon mit dem "Faust" befaßt gewesen?

Wir müffen annehmen, daß Goethe seinen "Göt" in der Gestalt nach Wetzlar mitbrachte, wie er ihn Ende 1771 als "Gotfried von Berlichingen" vorläufig abgeschloffen und Berbern, sowie seinen Freunden Salzmann und Loose mitgeteilt hatte. Denn er hatte an Herder ausdrücklich geschrieben, er unternähme keine Beränderung, bis er seine Stimme gehört; "benn", schreibt er weiter, "ich weiß doch, daß alsdann radikale Wiedergeburt geschehen muß, wenn es zum Leben eingehen soll. Diese Stimme des hochgehaltenen Kunftrichters ließ sich aber erst nach Monaten, dann aber warm anerkennend, wenn auch nicht ohne kritische Schärfe vernehmen. Goethe selbst hatte ben ersten Entwurf als ein "Stizzo" bezeichnet, "das zwar mit dem Pinfel auf Leinwand geworfen, an einigen Orten sogar ausgemalt und doch weiter nichts als Skizzo" sei. Er sei jetzt von seiner Arbeit "aufgestanden und in die Ferne getreten". Herber urteilte zwar, daß Shakespeare den jungen Dichter ganz verdorben habe; er muß aber in dem verlorenen Briefe, den Goethe ein "Troftschreiben" neunt, zugleich seine hohe und überraschte Befriedigung ausgesprochen haben, wie er dies auch hinter des Dichters Rücken gegen seine Braut thut. "Es ist", so schreibt er, "ungemein viel deutsche Stärke und Wahrheit drin, obgleich hin und wieder

es auch nur gedacht ift." Goethe aber verspricht als Summe feiner Überlegung: "es muß eingeschmolzen, von Schlacken gereinigt, mit neuem edlerem Stoff versett und umgegoffen werben". Dürfen wir also annehmen, daß der erste Entwurf des Dramas ohne jede erhebliche Anderung mit dem Autor nach Wetlar ge= wandert war, so fragen wir, ob der geplante Umschmelzungsprozeß schon dort begann. Daß dieser Brozeß erst im Frühjahr des folgenden Jahres in Frankfurt zu Ende geführt wurde, ist bekannt. Fehlen auch die direkten Beweise, so hat es doch einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, daß der Dichter auch in Wetslar an sein Lieblings= und Brobestnick irgendwie die Hand gelegt hat. Nicht das machen wir für unsere Vermutung geltend, daß in Weplar bei ber Nähe bes alten Reichsgerichtes und jener ritter= lichen Maskerade, wo der Dichter den Namen seines Helden führte, eine besonders gunftige Luft für seine Dichtung wehte, benn stofflich war ja das Drama vorher schon fertig, nur die Kunftform bedurfte der Läuterung. Wohl aber spricht das schon für eine Underung, daß der Titel bereits aus "Gottfried" in "Göt" verändert war. Stärker noch ift ber Grund, daß in Goues "Masuren" Fapel (Gotter) an Götz die Frage richtet: "wie weit send ihr mit dem Denkmal, das ihr eurem Ahnherrn stiften woll't?" Und dieser antwortet: "Man rückt so allgemach fort. Dent' es soll ein Stud werden, das Meister und Gesellen aufs Maul schlägt." Dürfen wir annehmen, daß diese Worte der damals wirklichen Lage entsprechen — und das ift nach dem ganzen Tenor des "Masuren" gestattet —, so sehen wir daraus, daß Goethe in der That schon damals mit der Umarbeitung befaßt war. Damit stimmt auch die bekannte Epistel Goethes an Gotter bei Übersendung des "Göt " aus dem Sommer 1773. Schon die Stelle:

"mögt Euch nun auch ergeben bran, fo habt Ihr boppelt wohlgethan",

beutet auf einen Beirat Gotters in Wehlar, und der Schluß "wie Du schon ehmals wol gethan"

mit Bezug auf die Wegschaffung anstandswidriger Ausbrücke im "Gög" bestätigt diese Bermutung.

So ftark sich aber nach ber Natur ber Sache wie nach diesen ausdrücklichen Zeugnissen die Überzeugung aufdrängt, daß ber Dichter auch in Wetlar sinnend und umschaffend in Fühlung mit seinem Werk geblieben ift, ein weiterer Schritt borwärts läßt fich nicht thun; ein Versuch, das Was und Inwieweit ber Umbilbung bes "Göt," mahrend biefes Sommers zu bestimmen. bleibt unmöglich. Richt einmal das wissen wir. ob er sein Stud in der mitgebrachten Form anderen vorgelesen hat, auch nicht, ob er auf Grund eigenen Geständnisses ober der Mitteilung anderer seinen ritterlichen Beinamen erhielt. Bielleicht war nur Gotter der Eingeweihte; hätte er Kestnern sein poetisches Beheimnis anvertraut, dieser hatte es in seiner Charakteristik Goethes gewiß nicht unerwähnt gelassen. dieser Unsicherheit über die chronologische Vorfrage ist es noch weniger unfere Aufgabe, jene Fortschritte von der "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand, dramatisiert" zu "Göt von Berlichingen mit der eisernen Sand. Ein Schauspiel" darzulegen, — eine Aufgabe, die ohnehin wiederholt schon gelöst wurde.

Noch schwieriger liegt die Frage inbezug auf Faust. Die Frage nach der Genesis der Faust-Dichtung, die gegenwärtig die Goethe-Forschung so lebhast beschäftigt, gehört natürlich nur insoweit in den engen Kreis dieser Schrift, als es sich um gewisse Punkte in der Chronologie der Dichtung handelt. Denn hiervon ist die weitere Frage abhängig, ob wir die Grundidee des Faust bereits hineinzurechnen haben in Goethes damalige innere Gärung und in seine Weltanschauung. Wie erweitert und vers

tieft sich diese enge Wehlarer Welt, wenn wir uns den Dichter damals mit der Faust-Idee wenigstens beschäftigt denken dürfen, müssen! Wie verstehen wir noch ganz anders den Zug zur Einssamkeit, wenn ihn neben seiner Liebe auch dieses Leben in den größten Problemen von den trivialeren Genossen unterschied und schied.

Wir werden dann zugleich tiefer hineingeführt in die innere Welt des Dichters als durch die äfthetische ober historische Analyse irgendeiner anderen seiner Dichtungen, benn gerade in dieser seiner Lebensdichtung fließen Denken und Dichten. Welt= anschauung und schaffende Kraft völliger zusammen als sonstwo. Und wie kann es ein gültigeres Zeugnis geben für die Energie bes Benius, ber nirgends bem realen Leben unterthan wird, sondern es als Boet zu beherrschen stark genug ist, als bies, daß der Dichter, tief erregt durch eine übermächtige Liebe. sich gleichzeitig trug mit dem gewaltigsten Dichtungsstoff? Annahme, daß Goethe schon damals mitten im Schaffen am "Faust" zu denken sei, hat ihren eifrigsten Bundesgenoffen befanntlich an Wilhelm Scherer. Niemand ift ben Spuren ber Dich= tungsanfänge mit feinerer Spürkraft, aber auch mit fühnerer Zuversicht nachgegangen als dieser in seiner Schrift: "Aus Goethes Er nimmt bekanntlich eine prosaische Urgestalt des "Fauft" aus dem Jahre 1772 für einzelne Partieen des erften Teiles an, beren Umgeftaltung in Anittelversen und beren Beiterführung in die Jahre 1773 — 1775 falle, in das zulett ge= nannte Jahr boch nur zum ungleich geringeren Teile. Scherer gesteht (S. 92), einem Kunstwerke gegenüber lasse sich der Drang, es als ein Ganges zu begreifen, nicht unterbruden. Darum stellt er - boch mit ber ausbrücklichen Reserve, feine Leser nicht zur Nachfolge in diesem Bunkte auffordern zu wol= len — folgenden Sat auf: "Wenn Göt als ein Märtyrer bes Rechtes und ber Freiheit ftirbt, konnte nicht Faust endigen

als ein Märtyrer der Wiffenschaft, der höheren Ginficht, welche mit der Kirche in Konflitt gerät? Konnte nicht die Selbstauf= opferung im Dienste der Wahrheit als eine Sühne der Schuld an Gretchen gelten?" Wir gehören zu ben Lefern, die von dieser Ansicht sich unüberzeugt bekennen, ja wir können nicht umbin, die zweite Frage namentlich für eine unglückliche Ibee Göt fiel als tragischer Held der Selbsthilfe in zu erflären. dem Chaos garender politischer Zuftande, wo eine neue Staatsidee Herr ward über abweltende Formen. Bas hier an fich im absoluten Sinne das Söhere, Beffere und Bercchtigtere fei, bleibt unentschieden. Im "Fauft" handelt es fich um Berletungen bes ewigen absoluten Sittengesetes. Wie laffen sich diese ausgleichen durch inkongruente oder unadäquate Berbienste, auch wenn man fie unbedingt als Berdienste anertennen will, auf einem ganz anderen Gebiet? Und jedenfalls bestanden diese "Berdienste" lange vor Gretchens Berführung. Die ursprüngliche Fauft-Idee fann in Goethes Sinn nur die gewesen sein, die Verschreibung an den Teufel, in welcher Gestalt immer dieser auftreten mag, durch ein Leben der praktischen Sühne, der befreienden That wirtungslos zu machen, den Fluch in Segen zu verwandeln und Faufts Seele zu retten. ist um so selbstverftändlicher, als Faust und der Dichter selbst ja im Grunde abnlich identifiziert werden, wie zwischen Goethe und Werther eine relative Identität befteht. Scherer (S. 92) fagt: "Gott ift ber ewig Berzeihende, Mephifto ist kein Teufel: von einer Berdammung Faufts am Schlusse kann also nicht die Rede fein." Gewiß, und basselbe besagt Goethes bekannter kaum acht Tage vor seinem Tobe geschriebener Brief an B. v. Humboldt (vom 17. März 1832): "Es find über sechzig Jahre, daß die Konzeption des Fauft bei mir jugenblich von vornherein klar - die ganze Reihenfolge hier weniger ausführlich vorlag." Die ursprüngliche

Einheit seines "Faust" lag eben in bem von Anbeginn an "völligen Bewußtsein" (nach seinem eigenen Worte) über bas Biel, nicht über ben Berlauf bes Studs. Der gaben aber, ber Anfang und Ende verbinden follte, konnte kein intellet= tueller, sondern mußte ein ethischer sein. Das Wie iener Wandlung aber war das Problem der Dichtung; und weil hierin der Anoten lag, darum das langsame Fortrücken des Dramas. Doch nicht dieses Orts ist es, diese so schwierige und so fesselnde Frage genauer zu prüfen. Was die erstere Bälfte der Aufstellung Scherers betrifft, Die chronologische, so gehen wir nicht so weit, eine wirkliche poetische Arbeit bes Dichters schon in ben Sommer ober gar in bas Frühjahr 1772 zu verlegen. Um so wahrscheinlicher ist es uns, daß die Faust= ibee. b. h. ber Blan, aus bem Rohstoff ber Sage, ben Goethe schon zur Zeit ber "Mitschuldigen" kannte, eine Dichtung zu gestalten, bereits in dem genannten Jahre, und zwar schon in ben Wetslarer Monaten, vorhanden war. Es giebt nun ein birettes Zeugnis für diese Annahme, die befannte Stelle am Schluß ber poetischen Epistel Gotters an Goethe, von der wir oben schon handelten, und auch diese spricht nicht zweifellos für die Wetslarer Zeit. Von dieser gehen wir aus. schließt seine humoristische Epistel in Anittelversen, nachdem er dem Frankfurter Freunde die in Wielands "Merkur" veröffent= lichte Epistel über die Starkgeisterei in nabe Aussicht gestellt hat, mit den Worten:

> "Schick mir bafür ben Doktor Fauft, Sobald bein Kopf ihn ausgebrauft."

Liegt in diesen Worten auch kein Beweiß, der für das Borshandensein der Faustschee in der Wetplarer Zeit jeden Zweisel ausschließt, so erhält die Stelle doch ausreichende Beweiskraft, wenn wir uns die Situation, aus der sie hervorgegangen, gründslich vergegenwärtigen. Gotter hatte saft gleichzeitig mit Goethe

Wehlar verlassen, um nach seiner Vaterstadt Gotha zurückzugehen. Daß sich beide Dichter in Wehlar selbst vielsach und nahe berührt, haben wir oben gesehen, auch tauschten sie das brüderliche Du, aber wir sahen auch, daß die innerste Geisteszverwandtschaft beider keine besonders nahe war, daß ihr Verzhältnis nicht ohne Trübungen blieb. Diese Differenz erweiterte sich sogar, wie wir auch bereits sahen, zeitweise nach der Trennung.

Spuren eines Briefwechsels finden wir in dem Binter und Frühjahr 1772/73 nur aus Anlaß litterarischer Zusendungen. So schickt Goethe — und auch dies erft weit später als anberen Freunden — feinen Auffat von "beutscher Baufunft" im November 1772 an Gotter, im Juni 1773 seinen "Gög". Bon weiteren Briefen findet sich keine Spur. Dag er aber ber poe= tisch en Begleitepistel zu "Göt" noch ein verloren gegangenes profaisches Bostsfriptum mit ber Nachricht über ben begonnenen "Faust" sollte angehängt haben, ist vollends unwahrschein= Warum sollte es unterdrückt worden sein? Goethe hatte aber ein Interesse daran, seinen theatralisch ziemlich ungefügen "Göt" von dem bühnenenthusiastischen Gotter verkörpert zu wissen. War das Verhältnis zwischen beiben Dichtern auch fein gespanntes, so both bamals ein nichts weniger als warmes und Paßt aber in ein solches Verhältnis hinein die vertrauendes. Annahme, daß Goethe sein poetisches Geheimnis - und wie wußte er Dichterpläne von längerer Hand als Geheimnis in sich zu verschließen! - bem fernen Genoffen brieflich sollte weiter verraten oder entwickelt haben, als es bereits in dem unmittel= baren mündlichen Verkehr in Wetslar geschehen war? im mündlichen Verkehr ift es ein gang anderes, wo die begeisterte Stunde die Herzen aufthut und auch das im geheimen Werbende an das Licht zieht. Und Gotter war in Wetzlar immerhin der einzige, zu dem Goethe als Poet zu dem Poeten reben konnte. Unserer Auffassung entspricht auch eine einsache Interpretation von Gotters Worten. In dem Begleitbriese zu der "deutschen Baukunst" vom November 1772 war die Mitteislung schon deshalb nicht möglich, weil in den ersten Wochen nach Wehlar Goethe auf keinen Fall sich mit "Faust" beschäftigt haben konnte. Der Ausdruck "ausgebraust" spricht doch offenbar nur von einer ideellen Existenz, die es noch nicht zur schriftlichen Fixierung gebracht hat, von einer Gärung, die sich noch strändt gegen künstlerische Gestaltung.

Mit diesem äußeren Zeugnis stimmen innere Gründe dafür, daß des Dichters Geist damals bereits von der Faustidee bewegt war, — Gründe, denen freilich nur in ihrer Verbindung mit dem ersten Zeugnis eine relative Beweiskraft beiwohnt.

Goethe hatte fich nach der Bollendung seines "Gottfried von Berlichingen" mit aller poetischen Energie gerade ben bichteri= schen Themen zugewandt, die auf tiefe und prinzipielle Lebens= fragen gingen und in typischen Gestalten biese Fragen zu bramatischer Anschauung bringen sollten. Auf dieser Linie liegen, wie wir oben (S. 9) faben, ber geplante "Sokrates", "Mahomet", später "Prometheus", "Ahasverus". Gerade weil der Dichter mit den grundfählichen Fragen und Problemen damals befaßt war, geriet er zu seinem Ärger in den Ruf eines "Philofophen". Aber bag er in einen folden Ruf geraten konnte, spricht für die Borliebe, mit welcher er fich in jenen Gedanken= freisen bewegte. Wir wiffen, wie ber Stoff bes "Fauft" allmählich über jene konkurrierenden Stoffe ben Sieg davontrug. Wie er mit dem philosophisch=theologischen Triebe des jungen Goethe zusammenhing, das werden wir alsbald unten zu berühren haben, wo von der prinzipiellen Beltanschauung des Dichters ein Wort gesagt werden muß. Es ift aber von vornherein klar, daß, wenn wir den Dichter in Betlar uns noch nicht an ber ausführenben Arbeit am "Fauft" benten bur-

fen, aber annehmen müffen, daß er bereits erfaßt war von dem Stoffe, daß es dann gerade die Fundamentalidee nach Grund und Folge, nach Beginn und Ziel gewesen sein muß, die ihn damals mächtig bewegte. Nicht das partiell Interessante an bem Faust-Stoff, sondern bas Totale, Universale mußte ihn in seine Kreise ziehen. Und gerade, weil die lyrische Muse ihm bamals keine Blumen und Blätter zuwarf, konnte sein Innerftes fich konzentrieren in dem Sinnen und Brüten über ben größten Aufgaben. Stellt aber ber Dichter in seiner Selbstbiographie jene Sommerzeit als eine poetisch thatenlose hin, so steht diese Borftellung nicht im Widerspruch mit jener unsicht= baren Arbeit, die ich allein den Wetslarer Tagen vindiziere. Aber gewiß steigert sich das Interesse an diesen Tagen, wenn wir uns den Dichter auf seinen Wanderungen in Berg und Thal, in seinem stillen Gartenasyl neben Homer und Pindar beschäftigt benken burfen mit ber größten Dichtung seines Le-Goethe hat nie jene abstrakte Scheidung von der natür= bens. lichen Wirklichkeit bes Lebens gefannt und geübt, daß je nach Beit und Stimmung immer nur eines von beiden, bas Rächfte oder das Böchste, in seinem Geifte hatte vorhanden sein konnen. Daß er an das Werk schon ausführend Hand angelegt habe, das ist schon darum höchst unwahrscheinlich, weil wir erst um die Jahreswende 1772 auf 1773 den metrischen Formen bei Goethe begegnen, in die er im wesentlichen den ersten Teil des "Faust" gekleidet hat, dem Anittelverse. Einer Urgestalt aber bes "Faust", b. h. größere Stücke bes ersten Teils in Prosaform anzunehmen, ist eine Hypothese, mit der ihr Urheber 28. Scherer schwerlich durchdringen wird. Bei den erhaltenen prosaischen Bruchstücken erklärt sich die gewählte Form durchweg und leicht aus ihrem Inhalt, ber wirkungsvoller hervortrat in ber Geftalt schmuckloser Unmittelbarkeit; - auch dies nach Shakespeares Borbild. Eine Analogie aber ber "Iphigenia", des "Tasso" in ihrer Travestierung von Prosa in das italienisch= englische Dramametrum des fünffüßigen Jambus würde für eine Übertragung der Prosa in Knittelverse völlig unzulässig sein.

Aber auch von der erst embryonisch vorhandenen Idee — wie gern wüßten wir, wie weit und in welcher Gestalt dieselbe in Wehlar vorhanden war. Wir dürsen diesen Schritt, der höchstens zu undeweisdaren Vermutungen sühren könnte, nicht wagen. Aber damit halte ich nicht zurück, daß eine ans dere Annahme nicht möglich erscheint als die: der Dichter muß die allgemeinste Seite und die individuellste — Gretschens und vor allem Fausts Schlußgeschick — zuerst an dem gewählten Stoff erkannt haben, ehe ihn dieser Stoff ergriff. Denn gerade in dieser Doppelseite lag der Grund, daß der Faust-Stoff die anderen verwandten Stoffe prinzipieller Art allmählich versdrägte und überlebte.

Wir sehen, es ist nicht die poetische Arbeit, die fünstlerische Gestaltung, die Goethes Zeit und Kraft in Wehlar erstennbarerweise in Beschlag nimmt, sondern nur die vorbereistende Meditation, der freie Flug der voraustastenden Phantasie, die in ihm keinen Stillstand kennt; — sein Studium galt den kritischen Beiträgen zu den "Frankfurter gelehrten Anzeigen", einzelnen Übersetzungsversuchen und vor allem der Lektüre Homers und Pindars; — Studien allerdings, die er ebenso wie die dichterischen Pläne von Frankfurt nach Wetzlarschon mitgebracht hatte.

Wir sprechen zuerst von Goethes griechischen Studien, die bekanntlich ihre älteste Wurzel in der Straßburger Zeit und in dem von Herder empfangenen Anstoß hatten, dann nach dem Abschluß der "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen" in Frankfurt wieder aufgenommen und dort wie in Weplar in aus-

giebigerer Geftalt fortgesett wurden. Man tann bas Sahr 1772 bas philologische Jahr bes jungen Goethe nennen, und ber Weklarer Sommer bilbet davon die Spite oder Krone. Wie ber wiedererwachte Hellenismus im 15. und 16. Jahrhundert die Zeit der Renaissance mit heraufführen half, so datiert von Goethes Hinwendung zu der altgriechischen Dichtung eine neue Üra für des Dichters Kunstentwickelung und durch ihn für unsere Litteratur überhaupt. Und auch das war eine schöne Fügung, als deren verfönlicher Vermittler gleichfalls Herber dafteht, daß Goethes griechisches Litteraturstudium mit Somer begann, ber seitbem der Begleiter, in manchem Betracht der Leitstern seines Schaffens blieb. Roch in Frankfurt schritt er zu Bindar fort, las einzelnes von Theotrit, die Tragifer ließ er noch links In der Wetslarer Zeit war ihm Homer bereits ge= läufig geworden, er blieb sein täglich Brot. Damms treuherzige Prosa-Verdeutschung war schon längst verdrängt durch Clarkes lateinische Übertragung und den Grundtext felbst, den er zuerst der Ernestischen, dann der Wetsteinschen Handausgabe ent-Die Wirkung der Homerischen Epen, von denen er querft die Oduffee, später die Ilias las, war eine überwältigende. Das "Homerische Licht" nennt er selbst in "Wahrheit und Dichtung" die empfangene Erleuchtung. Es war das poetische Naturevangelium, das überall vorbildlich die Wahrheit predigte und darftellte, daß in der Einfalt die Größe liege, daß die sinnliche plastische Klarheit eine Grundbedingung aller Boesie sei. Auch in die Homerische Litteratur ber Zeit that er einige Blicke, wie seine Beiträge zu den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" Allerdings hat auch er ben in der Luft der Zeit liegenden Rangstreit zwischen Somer und Offian, der hellenischen Sonne und bem nordischen Nebel, in sich durchgekampft, wie das die Monstocksche Schule, selbst der handseste, unschwärmerische Boß, gleichfalls und gleichzeitig gethan. Wenn aber im "Werther"

Offian zuletzt als der Bevorzugte erscheint, so will auch damit ber Dichter offenbar ein pathologisches Symptom aussprechen. Benn Goethe von Homer zu Bindar fortschritt, fo sieht es aus, als ob er dabei eine historische Methode im Auge gehabt habe. Daran ist aber nicht zu benken. Zwar widerspricht dem nicht die in Frankfurt eingeschobene Lektüre Platons und Xenophons. denn biese war nur unmittelbare Vorarbeit für das geplante Drama .. Sofrates ". Aber Goethe las auch Anakreon und Theokrit vor ober neben Bindar. Von biesen ift in Wetlar nicht mehr die Rede, wir wiffen vielmehr aus dem lebensvollen Briefe an Herber vom Sommer 1772, baß sich sein Interesse auf Pindar konzentriert hatte. Ja er ruht nicht, bis er einzelne Bruchftücke aus Bindar in fein geliebtes Deutsch übertragen hat, eine Brobe, daß nun der schwierigste aller Lyriker für ihn erft Leben, greif= und geniegbares Leben geworben mar. Die Sympathie für Pindar lag damals in der geistigen Luft. Sie wurde durch die Analogie mit Klopftocks Oben, burch Hennes Bunft, Berbers Bürdigung genährt. Na man darf fagen: Goethe hat in diefer rezeptiven Geftalt und in einigen Schöflingen, die seine Muse zeitigte, das modische Obenfieber burchgemacht, von dem er sich sonst nirgends ergriffen zeigt. Aber wie follte Goethes ftumperhafte Renntnis des Griechischen in dieses dunkle Dickicht eindringen? Schon ber Apparat an Ausgaben und Hilfsmitteln, der damals dem Bindar=Lefer zu Gebote ftand, tam feinem Berlangen nicht fehr entgegen. Gine fritisch gesichtete, handliche, mit bündiger Erklärung versehene Ausgabe fehlte; die Bennische, vielfach als ein Bedürfnis empfunden, erfchien erft 1773. Wir konnen hochftens ver= muten, daß Goethe eine der oft aufgelegten Ausgaben des H. Stephanus benutt hat. Kaum gab es eine andere Wahl. Aber die Ausgabe bes Stephanus hatte auch eine lateinische Berfion, der Goethe nicht entraten konnte, war handlich zum Einsteden (in 160) und enthielt zugleich ben Anafreon, ben Goethe gleichzeitig las. Aber kurz zuvor (1770—71) war auch eine beutsche Übertragung in Prosa von Damm, dem Homer-Überseter, erschienen; und es ist wahrscheinlich, daß erst mit diesem noch sichereren Ariadnefaden in der Hand der Dichter ben Mut gewann, sich in das Labyrinth zu wagen. den letten Frankfurter Frühlingsmonden saß er (neben Theokrit und Anakreon) hinter Bindar, wie wir aus "Wanderers Sturmlied" wiffen, wo er u. a. von des Dichters "innerer Glut" Bielleicht läßt sich ein Schritt weiter thun. "Frankfurter gelehrten Anzeigen" vom 1. Mai 1772 (Nr. XXXV. S. 280) findet sich eine Anzeige der britten und vierten Abteilung der genannten deutschen Übertragung, die nach Ton und Beift nur von Berber ober Goethe ftammen tann. Ift jener ber Verfasser — was allerdings wahrscheinlicher —, so ge= winnen wir eine genauere dronologische Bestimmung für ben Beginn von Goethes Bindar - Lekture, benn es liegt bann bie Bermutung nahe, daß Goethe erft durch die Anzeige zur Lektüre des Pindar gereizt worden, also kurz vor seinem Abschied von Frankfurt daran gegangen sei; ist es Goethe selbst, fo wäre es eine Probe und Bestätigung, daß er schon seit Wochen im Vindar lebte. Allerdings, so fehr der Inhalt auch Goethes Anschauungen entspricht, und wiewohl die Empfehlung des Hans Sachs an ihn erinnern kann, bas Banze scheint boch zu reif und zu sachlich für ihn. Damms mühseliges Werk wird scharf getadelt als "unedel, umschreibend, zerronnen, äußerst prosaisierend, und in einem ganz falschen Geschmack von Allegorie ". Die Anzeige schließt: "Wir verzweifeln auch fast auf immer an einer Uebersetzung: benn wer wird in dem Labyrinth von griechischer Mythologie und kleinen Stadtgeschichten bie fortgehende Musik und den eblen Gang Pindars erhalten können, der immer daben nur Blumen und die höchsten Blüthen zu Berbft, Goethe in Wetlar. 11

pflücken scheint, in seinem Fluge nur immer mit der Spite des Kittigs bas berührt, in das auch dieser Uebersetzer, als in einen Morraft, hinein finket. Sonft aber faat schon 3. Abentinus. daß unfre deutsche Sprache mehr sich der griechischen, denn der lateinischen vergleichet, und kann ohne Erkanntniß der griechischen Sprache nicht recht, wie sie von Art senn soll, geschrieben werben, und von der Seite würde Pindars sein Spruchreiches, seine Wortflechtung, seine borische Stärke, auf gewiß ungemeine beutsche Art seyn können." — In Wetslar trat Pindar in ben Vordergrund seiner griechischen Studien. "Zuletzt zog mich was an Pindarn, wo ich noch hänge", schreibt er im Juli an herber. Ob er ihn gang gelesen, wiffen wir nicht; daß er viel gelesen, bafür spricht die verhältnismäßig lange b. h. minbestens viermonatliche Beschäftigung. Spuren seiner Lektüre aus den Olympischen, Remeischen Oden finden sich. Und, was wichtiger ist, es ist uns eine Probe eigener Übersetzerarbeit Goethes aus Vindar erhalten: Die fünfte Olympische Obe. Ob sie in Weglar entstanden oder noch in das Frankfurter Frühjahr gehört, wissen wir nicht; das erstere ist das mahrscheinlichere. weil vor dem Wagnis doch eine gewisse Orientierung gewonnen sein mußte. Es gehörte Mut bazu, einen folchen Bersuch zu wagen. Aber der Versuch ist charakteristisch für den Dichter. ber nicht zufrieden war mit dämmerndem Halbverständnis, der vielmehr klar sehen und das Selbstaestaltete genießen wollte. Was an Sprachkunde fehlte, das ersetzte die Begeisterung und das lebendigste Nachgefühl. Natürlich ist es eine Zeichnung aus freier Sand, die nur perfonlichen Wert, keinen fachlichen Metrisch genau war die Nachbildung in keiner Weise, weder in der damals freilich noch sehr elementaren Erkenntnis bes Strophengesetes, indem nicht einmal der Verszahl nach Strophe und Antistrophe korrespondieren, noch in dem Bau der einzelnen Verszeilen; wohl aber ift das Ganze sehr les- und genießbar durch den rhythmischen Wohllaut. Und hierfür hatte der Übersetzer kein Vorbild. Seine Eigenart zeigt am besten eine vergleichende Gegenüberstellung der Epode in der mühsamen Dammschen Buchstabennachzeichnung und der Goetheschen:

"Boch in ben Wolfen berichenber Retter, Zevs, ber bu ben Kronischen Bugel befiteft, und ben breit-ftrömenben Alpheus werth achtest, und bie würdigen Ibaifden Bolen: ich tomme bemüthig = bittend, und mit Lybischen Moten tonenb, zu bir, bich anzuflehen, bu wollest biefe Stadt mit weit = ericallenben herr= lichen Mannes=Thaten ausschmüden; und daß bu , Olympischer Sieger, ber bu an Neptunischen Pferben beine Freude fieheft, ein hohes Alter ben gutem Muthe, bis ans Enbe au ertragen baben mogest, in Begenwart beiner Sohne, o Pfavmis. Genießet nun iemand bie Gliid= feligkeit ber Befundheit, unb tann baben mit feinen Glüds= Gütern völlig zufrieden senn, und hat ben bem allen auch allge= meines Lob gur Bugabe: ber begebre ja nicht etwa, gar eine Gott= beit werben zu wollen!"

"Erhalter, woldentroh'nender Zews Der du bewohnest Kronions Hügel, ehrest des Alpheus breitschwellende Kluten

und die Idässche heilige Höle, Bittend tret ich vor dich In Lydischem Flöten Gesang Flehe, dass du der Stadt Manneswerten Ruhm besestigest. Du dann Olympussinger Neptunischer Pserde Freudmültiger Pserde Freudmültiger Reuter Lebe heiter dein Alter aus rings von Söhnen, o Psavmis umsgeben.

Wem gefunder Reichtuhm zusioss, und Besitztumssülle häuffte, und Ruhmnahmen drein erwarb wünsche nicht ein Gott zu sehn."

Man sieht, die Parallele ergiebt keinen zwingenden Grund, die Benutzung anzunehmen, so wahrscheinlich sie ist. Dasselbe gilt von der freien von Melanchthon stammenden lateinischen Bersion bei H. Stephanus. Es liegt aber auch in der Natur der Sache, daß bei der Freiheit des Goetheschen Bersuchs eine derartige Kontrolle nicht wohl möglich ist. Man sieht weiter, daß Goethe in seiner Art der Schwierigkeiten Herr geworden ist. In seinen selbstgewählten Maßen herrscht ein ungewöhnliches rhythmisches Gefühl, sprachbildende Kraft und das lebendige Empfinden einer

echten Dichternatur. Unbeirrt von exegetischen Sorgen und metrischen Bedenken gewinnt er rasch ein unmittelbares Verhältnis zu dem Autor; die Schranken der Zeit und Sprache fallen dem Genius, und er tritt auf familiären Fuß mit dem erhabensten und schwierigsten der Lyriker. Und für dieses freie menschliche Verhältnis zeugt auch, daß er sofort praktische Nutanwendung von der Lebens = und Kunstweisheit des Dichters auf sich und sein Streben macht. Bon keinem Zeitgenoffen und vielleicht niemals wieder ist die Kraft der Antike so ursprünglich erlebt und bekannt worben wie hier. "Seit ich", heißt es in dem bedeutenden Briefbekenntnis an Herder vom Anfang Juli 1772, "die Kraft der Worte στηθος und πραπιδες (die er an der Stelle aus Bindar nimmt) fühle, ist in mir selbst eine neue Welt aufgegangen. Armer Menich, an bem ber Ropf alles ift! Ich wohne jest in Pindar, und wenn die Herrlichkeit des Pallastes glücklich machte, müßt ich's Wenn er die Pfeile ein= fibern andern — nach dem Wolkenziel schießt, steh' ich freilich noch da und gaffe, doch fühl' ich indes, was Horaz aussprechen konnte, was Quintilian rühmt. und was Thätiges an mir ist, lebt auf, da ich Abel fühle und Bred fenne. Ειδως φυα, ψεφηνος ανηρ μυριαν αρεταν ατελει νοω γευεται, ουποτ ατρεχει κατεβα ποδι, μαθοντες τ. - Diese Worte sind mir wie Schwerter durch die Seele gangen. Ihr wißt nun, wie's mit mir aussieht, und was mir Guer Brief in diesem Philoktetschen Zustande worden ist." Dem Vindari= schen Citat fieht man au, daß es kein Philologe gemacht hat. Es ist zusammengeschweißt aus zwei, allerdings inhaltlich verwandten Stellen (Pind. Ol. II, 162; Nom. III, 77-80), aber mit Auslaffungen und Umstellungen. So ist der Anfang des Citats ohne das voraufgehende σοφός ὁ πολλά είδως ganz unverständ= lich, aber Goethe hatte den Sinn der Stelle darin richtig verftanden, daß der nollà eldès, der den magéries gerade entgegen=

geftellt wird, tein Bielmiffer ift, sondern einer, der in der eigenen angeborenen Natur ben Schlüffel zum Verftändnis göttlicher und menschlicher Dinge trägt und eben barum keines Lehrers und keines Interpreten bedarf. Es war dem jungen Goethe aus der Seele geschrieben; — Pindarische Maximen, in denen wir Goethesche Daß nicht Nachahmung und von außen komwiedererkennen. mende Weisheit, fondern die mit instinktiver Sicherheit und Initiative schaffende, waltende Dichterkraft allein die wahre Kunst erreiche, das war für Goethes mächtig erwachtes, aber noch taftendes Streben Sporn und Beftätigung zugleich. Es wirkte wie ein befreiendes Wort, schon bei dem althellenischen Dichter dem Gegen= fat der eingeborenen Naturbegabung und des Angelernten zu begegnen. Das vor allem mar es, was ihn "an Kindar zog". Ist dies der erste Sat und Grundsat, der ihm aus Vindar wie Orakel und Offenbarung klang, so trat diesem A bas Q zur Seite; nämlich dem Anfang das Ziel poetischer Kunft, das Goethe in dem Pindarischen enugareir diracdai (Nom. VIII, 10) erkennen Er erklärt das Berb mit "Meisterschaft, Birtuosität", und diese muffe an Stelle des Dilettantismus, jenes "spechtischen Wesens", das Herder an ihm getadelt hatte, sich heraus= bilben. Freilich eine bedenkliche Probe Goethescher Exegese! Er geht mit Texten gerade so frei = genial um, wie mit Men= Denn das Objekt zu enugareir (rwr ichen und Verhältnissen. άρειόνων έρωτων) läßt Goethe ganz unberücksichtigt, nimmt emxpareiv absolut und verfehlt somit den Sinn der Stelle: Bufrieden mag fein, wer, zu jeglichem Ding (nicht bloß in Liebe und Ehe) das rechte Ziel nicht verfehlend, die beffere Liebe zu erreichen imstande ist. Aber wie ungründlich immer der Buchstabe bes Textes von dem Dichter angesehen wurde, er hat sich einen feinen Sinn aus der Stelle herausgeholt, eben das Wesen der Meisterschaft, das ihm in dem "Drein greifen, packen" statt des "überall herumspazierens und dreingudens" besteht. Was er meint,

erläutert das den Pindarischen Siegesliedern abgesehene stolze Bild von dem sicheren Lenken des wilden Viergespanns zu dem geswollten Ziel. Natur und Kunst, Genialität und Methode — beisdes lernt er von dem größten der hellenischen Meliker. Dessen Wesen selbst historisch oder ästhetisch zu begreisen und zu charakterisieren, dazu gelangt er nicht. Dasür nimmt er ihn ohne Umstände persönlich, wie es kein anderer damals zu thun imstande war. Daß aber Pindar gerade solche Sympathie in der Sturms und Drangperiode sand, ist nur daraus erklärslich, daß man von dem strengen Kunstdau seiner Lieder noch keine Uhnung hatte, daß man sie für gesetlose halbdithyrambische Naturausbrüche hielt. Auch Goethe nutt die wuchtigen Sentenzen des Melikers, aber eine litterargeschichtliche, metrische und allseitig ästhetisch-künstlerische Würdigung liegt ihm fern.

Es war von Bedeutung, daß Goethe erst verhältnismäßig spät in Berührung trat mit ber griechischen Dichtung. Man mag das im Sinblick auf den heutigen Bildungsgang unmethodisch nennen, daß er erft in gereiften Jünglingsjahren zu Homer im Driginal kam. Aber es hatte biefer Gang seiner Bilbung auch einen offenbaren Vorzug. Wenn unfere Jugend auf der Schulbank Griechisch lesen und verstehen lernt, so kann nur bei ben bevorzugteren eine vollere Ahnung von der eigentümlichen Schönheit und Größe diefer Schöpfungen entstehen. für sie zu viel Schweiß der Arbeit an den Autoren, und der Sinn für das Stoffliche ist noch zu mächtig, als daß die einfache Größe und Feinheit ber Form die jungen Geifter ganz ergreifen könnte. So liegt für die meisten bas auf der Schule Gelernte wie eine Aussaat ba, die erst weitere Bilbung und Geisteserfahrung zu vollem Leben aufgeben laffen kann. Goethe hatte burch Deser und Windelmann ben Charafter an= tiker Einfalt und Größe verstehen gelernt, ehe er zu den litterarischen Quellen bes griechischen Geistes kam. So brachte er

ben Schlüssel bes Verständnisses mit. Daher die innere Sichersheit und, ich möchte sagen, das geistige Heimatgefühl, womit er im Homer lebte und Pindar gegenübertrat. Wie sehr die griechische Lektüre zu den unterscheidenden Merkmaken seines damaligen Strebens gehörte, davon hat er selbst im "Werther" gezeugt, wo dieser sein Zeichnen und seine Kenntnis des Griechischen "zwei Meteore hier zu Land" nennt.

Einen nicht geringen Teil feiner Betlarer Beit füllte Goethe mit seiner kritischen Thätigkeit an den neugegründeten "Frankfurter gelehrten Anzeigen". Auch biese Thätigkeit hatte Goethe von Frankfurt nach Wetlar mitgebracht. Gewiß ist es charakteristisch. daß unser größter Dichter, ber, in seinem tiefften und eigensten Wesen genial und optimistisch angelegt, ungleich lieber sich in eigenen Werken als schaffender betätigte, als daß er andere Werke beund verurteilte, schon in jungen Jahren auch das fritische Hand= werk übte, er, ber in jenen bekannten Bersen ("Der unverschämte Gast") das Totschlagen des Rezensenten mit gutem Humor empfiehlt. Allerdings bestimmte ihn hierzu der äußere Anlaß, daß er von den Freunden Merck und Schlosser zur Teilnahme an jener Genoffenschaft, zunächst für "bas Gefach ber schönen Wiffenschaften" geworben wurde, die in der neuen Zeitschrift bem im Anbruch begriffenen neuen Geifte die Bahn brechen und die Wege weisen wollte. Außer den Genannten gehörten Bent und Beterfen in Darmstadt, Söpfner und Bahrdt in Gießen zu dem gewählten Areise, vor allem aber war es Herders Genius. ber als der führende Geist über jener "Gemeinschaft ber Bei= ligen" schwebte, als beren Neophyten nur Goethe sich bekannte. Seine Grundgebanken von bem, was ber nationalen Litteratur notthue, um sie zu einem neuen Leben zu erheben, wurden die Leitsterne auch dieses Unternehmens. Vor allem bei Goethe

selbst, in dem der in Strafburg begonnene Ginfluß Berbers fortwirkte und aufgefrischt wurde durch das gerade in die Wetslarer Zeit fallende Studium von Herbers Fragmenten, auf bas wir alsbald zurückfommen werden. Erst mußte ein Prinzip gefunden sein, mit welchem wie mit einem Maßstab die Erscheinungen ber Zeit gemeffen, das Absterbende in ben Bann gethan, zu Neuem der Anstoß gegeben werden konnte. Jedes Bauen setzt ein Einreißen voraus. Und dies gerade, das Bedürfnis, Stellung zu nehmen zu bem Vorhandenen, um für fich und sein Streben ben Platz zu finden, war es, was Goethe, auch abgesehen von bem äußerlich empfangenen Antrieb, zeitweise zur Kritik willig machte. Dabei war es nur eine andere Form jener kunsttheo= retischen Richtung, die ihn in Frankfurt und Betalar ergriffen hatte, die ihn die betreffenden Hauptautoren des griechisch=römi= ichen Altertums, wie Aristoteles, Longin, Quintilian n. a., wenn auch nicht studieren, so doch anschmecken ließ. Und was er gegen andere übt, das hatte er zuvor als Selbstfritik, an seinem "Göt" zumal, an sich selbst geübt. Aber sein eigentliches Metier war die Kritik nicht, vielmehr stand sie wie ein fremdes Element in seinem Leben. Das fühlte niemand lebhafter als er selbst, und wir haben die Geständnisse, wie froh er war, als er nach Jahresfrift die kritische Sonde niederlegen konnte. muß ich nun" — so schreibt er am 26. Dezember 1772 an Reftner - "die schönen Stunden mit Rezenfiren verderben ich tuhs aber mit gutem Muth benn es ist fürs lette Blat." sehlten dem Dichter die Hauptvoraussetzungen des Kritikers: die analytische und bialettische Schärfe, die Geduld, sich völlig in den Gedankengang oder die besondere Geistesart hineinzuberseten. um diesen dann zu bestätigen ober zu widerlegen. Er reproduzierte entweder oder er sett sich einfach dem Autor entgegen. Diese thetische und antithetische Art charakterisiert Goethes Jugendkritiken. Nicht minder fehlte, z. B. bei den beurteilten

Schriften aus der griechischen Litteratur die gründliche Sachkunde. So blieb es oft bei der Wiedergabe des Eindrucks, bei Einfällen und einzelnen Geiftesfunken, die mehr an= und auf= regen als aufklären. Es ist das, was Herber das lordmäßige Auftreten bes jungen Rezensenten nennt, das sich dann auch in ben "Hahnenfüßen" b. h. in den vielfach wiederkehrenden Ausrufungs= und Fragezeichen kund giebt. Je mehr es aber darin an geschulter Methode und an objektivem Gehalt fehlt, wodurch uns die angezeigten Bücher felbst vor Augen treten, je mehr sich das Subjekt hervorwagt, um so ausgiebiger find diese kritischen Bange für die Renntnis der Perfon. Wie vieles fteht hier in und zwischen den Zeilen für den, der zu lesen versteht, von der Geistesart und Stimmung des damaligen Goethe. Za es werden diese kleinen Abfälle seiner Beistesarbeit mitunter geradezu zu Berrätern seines geheimsten Lebens. So sagt uns die befremdend lange Paufe zwischen dem 30. Juni und 25. August, die eigentliche Entwickelungszeit seiner Liebe zu Lotten, daß er da nicht disponiert war, elende Gedichte oder schwache Beiträge zur alt= griechischen Litteratur zu beleuchten. Und als er sein langes Stillschweigen brach, da zeigte er zuerft die Joyllen von Geffner an, die er bann bem geliebten Madchen jum Geschent machte, dann aber jene Gedichte bes polnischen Juden (Jaschar Falksohn), worin, wie wir fahen (S. 125), jener plögliche Ausbruch seiner tiefsten Gefühle den Rezensenten überwand; eine Rezension, der= gleichen wohl nie wieder gefchrieben wurde, wo der Kritiker seine Liebe wie Kontrebande einschmuggelt in eine so fremdartige Umgebung. Den Ausgangspunkt seiner Rezensionen bilbet ein einheitlicher Zug und Trieb seines Geiftes. Er bekämpft überall die Mechanisierung durch die äußere Regel, das Konventionelle, die unfreie Imitation, die unnatürliche Folierung ber Poesie von dem Leben, dessen Ausdruck und Spiegel sie boch sein soll; die innere Unwahrheit gemachter Empfindungen,

und wenn er zu diesen auch die "Baterlandsliebe" rechnet. so hat er, so sehr wir das beklagen mögen, den realen Verhältnissen seiner Gegenwart gegenüber doch recht. Er betont das Bolkstümlich= Natürliche, das wahr und frei Empfundene, das Einfache und Gefunde. Überblicken wir die Rahl der fritischen Leiftungen, die in die vier Beglarer Monate fallen, so erscheint unter den angezeigten Schriften freilich kaum eine von Bebeutung; das meiste von jener "Gott und Menschen verhaften Mittelmäßigkeit" bis zum Schund herunter mußte den Spott oder die Fronie des genialen Dichterjünglings reizen. Das eine Gute hatte das Quodlibet, daß Goethe dadurch zum Umgehen der nächstgestellten Aufgabe und zur Entwickelung allgemeiner, feiner Grundfate gelockt wird. Wie gerne sähen wir darunter 3. B. ein eingehendes Urteil über Leffings eben erschienene "Emilia Galotti", die den Dichter bei seiner Umarbeitung bes "Göp" so lebhaft beschäftigte! Offenbar wählte Goethe nicht felbst, mas er beurteilen wollte, sondern er erhielt litterarische Neuheiten ohne Ansehen der Person von Schlosser zugeteilt. Bekanntlich ist die Autorschaft bei mehreren Beiträgen nicht zweifellos. Die erfte Aufnahme in die Gesammelten Werke ist keineswegs von entscheidendem Gewicht. Namentlich wissen wir durch Goethes eigenes Geständnis, daß bei verschiedenen Anzeigen der Besitztiel sich darum schwer beftimmen läßt, weil mehrere Mitarbeiter beteiligt find, und schließlich auf dem Wege des Referats, des Korreferats und der Protofolle über die mündliche Verhandlung das Endresultat festgesett murbe. Doch gerade von Weglarer Beiträgen läßt sich annehmen, daß sie wesentlich Goethes ausschließliches Eigentum gewesen, weil die Möglichkeit gemeinsamer Besprechung (vielleicht die Gießener Zusammenkunft abgerechnet) fast ausgeschlossen war. Gine völlig sichere Ausscheidung bes Goetheschen Anteils an jenen Rezensionen ist kaum mehr möglich. bings hat Woldemar Freiherr v. Biedermann die Auseinander=

setzung versucht und ist damit der Wahrheit gewiß sehr nahe ge= kommen. Er hat vor allem das Kriterium seiner Arbeit zugrunde gelegt, daß sich Goethe nach Herders eben angezogenem Ausbruck burch sein "lordmäßiges" Auftreten und durch seine "scharrenden Hahnenfüße" verrate. Das erzielte Resultat für die ganze Dauer von Goethes Mitarbeit an den Anzeigen darf uns hier nicht beschäftigen. Bas die vier Beglarer Monde betrifft, fo fallen in diese 15 unangezweifelte Rezensionen: Bu ben "ichonen Wiffenschaften", Goethes eigentlichem Rezensionsgebiet, haben wir babei moderne und antike Poesie zu zählen. So Homers "Iliade" von Küttner, Sepholds "Schreiben über Homer". "Franken zur griechischen Litteratur", Diberots und S. Gegners "Moralische Erzählungen und Ibpllen", die "Gedichte von einem polnischen Juben", "Cymbeline". Zu dem Nichtpoetischen, das ich zusammenfasse, gehört die Besprechung von Sonnenfels "Über die Liebe des Baterlandes", "Leben und Charafter Alopens", "Epistel an Deser". "Kanut d. Gr.", "Eden" von Bahrdt, "Lobrede auf Herrn Creux". "Struensees Bekehrung", "Die erleuchteten Zeiten", "Meine Vorfate". Bier ber genannten Stude ("Die erleuchteten Reiten". "Franken", "Cymbeline", "Meine Vorfape") fallen allerdings jenseits der Wetlarer Tage, vom 15. bis zum 22. September, find aber wohl noch in Weplar entstanden; die Anzeige "Meine Borfate", die nicht bloß Goethes Hand zeigt, ift vielleicht in Ehrenbreitstein mit Merck gemeinsam verfaßt worden.

Diese Rezensententhätigkeit schon erinnert an Herber, bessen Geist in der That über dem kritischen Unternehmen schwebte. Aber auch direkt und persönlich blied Goethe mit Herder in Zusammenhang. Dessen Neckereien und üble Laune, die er von Straßburg her gewohnt war, ertrug Goethe; er reagierte aber auch, doch unbeirrt sesthaltend an dem großen Eindrucke des seltenen Wannes. Ein halbes Jahr lang hatte ihn Herder trot dem überschickten ersten Entwurf des "Göh" ohne Antwort ge-

Endlich kam der Brief. Herder hatte im "Göt," trot lassen. aller Gebrechen den Genius erkannt; damit war das ganze Verhältnis beider Geifter auf einen anderen Fuß gestellt. bem Schüler und Jünger war ein Gleichberechtigter geworden. Was Herder über "Göt" geurteilt, wissen wir im einzelnen nicht. Nur aus Goethes Erwiderung erfahren wir, daß ihm Herber vorgeworfen, Shakespeare habe ihn ganz verdorben. Aber daß auch warme Sympathie darin bekannt worden, das giebt Goethe zu erkennen, indem er Herders Brief ein "Trostschreiben" nennt. Er wird trop der Ausstellungen fich bier ähnlich ausgelaffen haben, wie an seine Braut, der er schreibt: "Es ift ungemein viel beutsche Stärke, Tiefe und Wahrheit barin, obgleich hin und wieder es auch nur gedacht ist." --Goethes Antwort auf dieses Trostschreiben ift einer der gehaltvollsten Briefe, den wir von dem jungen Goethe besitzen, dabei der einzige ausführlichere, der aus der Wetklarer Zeit erhalten ist. Goethe befand sich wie in einem fortgesetzen Awiegespräch mit dem fernen Meister. "Es vergeht tein Tag, daß ich mich nicht mit Euch unterhalte und oft bente, wenn fich's nur mit ihm leben ließe." Der stärkste Wärmeleiter waren Herbers schon fünf bis sechs Jahre zuvor erschienenen "Fragmente zur bentschen Litteratur", die Goethe damals zum erstenmal - seit Ende des Juni — und mit hingebender Begeisterung während einiger Wochen las. Zwei Punkte besonders zogen ihn an: Herbers Charakteriftik ber griechischen Dichter, vor allem aber bie Offenbarung, "wie Gedant' und Empfindung ben Ausbrud bilbe". Das, fagt er, ift "wie eine Göttererscheinung über mich herabgeftiegen, hat mein Berg und Sinn mit warmer heiliger Gegenwart durch und durch belebt". Es ift das Kapitel in der britten Sammlung (III, I, 6, Suphan I, 394). "In ber Dichtfunft ift Gebanke und Ausbruck wie Seele und Leib, und nie zu trennen." Herber weist die Analogie mit dem

Verhältnis von Kleid und Körper, von Haut und Körper, von zwei Geliebten, von Zwillingen als unzureichend zurück. Dagegen fällt ihm als zutreffendes Bild "ein platonisches Märchen" ein, "wie der schöne Körper ein Geschöpf, ein Bote, ein Spiegel, ein Werkzeug einer schönen Seele sei, wie in ihm die Gegenwart ber Götter wohne, und die himmlische Schöpfung einen Abdruck in ihn gesenkt, der uns an die obere Bollkommenheit erinnert". Wie "Watons Seele zum Körper" sollen sich "Gedanke und Wort, Empfindung und Ausbruck zu einander verhalten". — Beit lauer spricht Goethe von den über die griechischen Dichter empfangenen Aufschlüffen. "Daß ich Guch, von den Griechen sprechenden, meist erreichte, hat mich ergöpt" ift alles, was er zu rühmen weiß. Und in der That war hier feine gründliche Aufklärung zu holen. Und zwar barum besonders, weil Herber immer einen hellenischen Dichter einem modernen deutschen vergleichend gegenüberstellt. So erhält Homer sein Bendant in Alopstock, Bindar in dem "Dithyrambisten". Anafreon und Tyrtäus in Gleim, Theofrit in Gegner, Alciphron in Gerstenberg, Sappho in der Karschin. Dies Berfahren konnte zu keinem Reinertrag unbefangener Charakteristiken füh= ren. Am dürftigsten ist, was Herder über Bindar sagt. scheint Goethes bamalige Wahl seiner griechischen Dichterlekture - Homer, Bindar, Anakreon, Theokrit - durch Herders Wink und Vorgang bestimmt worden zu sein, auch wenn er die Fragmente noch nicht durchgelesen hatte. An die Tragifer geht er damals, wie schon oben bemerkt, so wenig wie Herder, der an sie nicht geben konnte, weil er ihnen keine beutschen Ba= rallelen an die Seite zu stellen hatte.

Diese enthusiastische Hingabe an die Antike in Poesie und Kunst hatte aber alsdald ihre Wirkungen, wenn auch die volle Wirkung erst später zutage trat. Der höchsten Kunstform der Überlieserung stand eine geniale Dichternatur gegenüber. So

konnte der Rapport nicht mechanisch, am wenigsten als unfreie Nachahmung, sondern nur dynamisch wirken. Aber sie wirkte. Goethe sah an Homer und Bindar, wie Bahrheit und Gin= falt in der Auffassung der Natur, hoher Adel, Zweckgemäßheit und Schönheit, Einheit, Klarheit und geordnetes Maß bas Wesen hellenischer Kunft, des geistigen Nachbildes der Natur mache. Sie enthüllt darum immer mehr, je länger man sie betrachtet: fie duldet kein Unmaß, keinen Luxus zügelloser Phantafie, tein Effekthaschen, teine ziellose Willfür. Schon bei dem zweiten "Göt" hat solche Erkenntnis, die in dem Dichter zur Rraft wurde, sichtlich gewirkt, doch hier geringer, weil der Stoff zu sprobe und die hellenische Tragodie bem Dichter noch nicht vertraut geworden war. An Werther aber ist trot dem modern-sentimentalen Inhalt die Wirkung sichtbar. Der Roman, worin wenige Figuren sich im Vorgrund bewegen, kennt kein unnütes Beiwerk, aller Schmuck dient dem Zweck und der Schönheit; die Handlung schreitet unbeirrt geradeswegs dem Biele zu. Aber wie in der Komposition, so zeigen sich auch in der Sprache, die trot der in Stoff und Stimmung liegen= ben Versuchung nirgends auf ben Abweg von Schwulft und Überschwang gerät, die Spuren der Antike.

Wir kommen von den Werken, Plänen und Studien des Dichters zu der Persönlichkeit des Menschen, wie sie sich bezeugt in den Spuren einer werdenden Weltanschauung. Ift es doch nur natürlich, daß das Werden des inneren Menschen mehr hervortritt, wo das künstlerische Schaffen und Gestalten als solches zeitweise zurücktritt oder nur in vorbereitender innerer Arbeit auftritt. Denn so sehr diese noch für lange Zeit im Fluß bleibt, sie bildet doch in gewissem Sinne die Grundssubstanz, aus der sich das Tiessse much seiner Poesie nährt, die

bei Goethe überall Konfession seiner Weltbetrachtung ift. gerade in der Wetklarer Zeit, wo die unmittelbare Produktion sich nur leise nachklingend und vorbereitend regt, glauben wir eine Entwickelungsstufe für den Ausbau der inneren Welt Goethes annehmen zu dürfen. Und wie dürften wir, wenn wir den gangen Menschen nach Kräften begreifen wollen, gerabe bor dieser inneren Welt, vor dem eigentlich Charafteristischen ftille Freilich ist an diesem allerpersönlichsten Punkte der Rusammenhang der Gegenwart mit der Vergangenheit vollends unzerreißbar, und doch läßt sich dieser Faden nur in Andeutungen aufnehmen. Im übrigen muffen wir uns auf Voraussetzungen Es find uns in dieser inneren Welt für die Reit. von der wir reden, wie überhaupt in die Jugendnatur bes Dichters Einblicke gestattet burch die gleichzeitigen Memorabilien Reftners. Es ist das bekannte "Fragment eines Brief-Entwurfs aus Reftners Papieren" im Eingang von "Goethe und Werther". In der That find diese Blätter ein besonders treuer Spiegel von dem Wesen des Dichters. Sie sind dies um so mehr, weil fie nicht, wie der Druck besagt, "im Anfang von Restners Bekanntschaft mit Goethe geschrieben sind", sondern erft zwei Monate und länger nach Goethes Abschied von Wetlar.

Her genau kennen gelernt habe", hinweisen können. Aber das Driginal der Stelle zeigt, daß sie einem Briese an den Freund A. v. Hennings vom 18. November (abgeschiekt den 28. November) 1772 entnommen ist. Es geht ihr dort ein längerer Passus über Kestners Liebesglück vorauf; — eine Introduktion, die dem Briessteller Herzensbedürfnis sein mochte vor der gleich folgenden Schilderung der Krisis. Also enthält sie nicht den Rester des ersten flüchtigen Eindrucks, sondern die Summe der Beobachtungen und Ersahrungen, die Kestner in diesen wunderdar bewegten Sommermonden an und mit dem Dichter gemacht hatte.

Wir haben von dem jungen Dichter keine andere gleich treue und wertvolle Charakteristik. Zwar ist der Zeichner des Bildes dem Dichter geistig nicht kongenial; aber um sieden Jahre älker als Goethe, steht er als der gereiste Mann dem gärenden Jüngling gegenüber, und ist seiner ganzen Art nach ein dessonnener, gewissenhafter Beobachter. Nicht wie Platon, sondern wie Xenophon dem Sokrates gegenüber giebt er mehr die buchstadentreue Wirklichkeit als die ideelle Wahrheit. Aber gerade sie hat besonderen historischen Wert, da wir den einsachen Konsturen aus anderen Quellen leicht wenigstens etwas von Leben und Farbe geben können. Die Charakteristik, die, obwohl längst gedruckt, hier nicht sehlen darf, lautet:

"— — Er hat sehr viel Talente, ist ein wahres Genie, und ein Mensch von Charakter; besitzt eine außerordentlich lebshafte Einbildungskraft, daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt. Er pflegt auch selbst zu sagen, daß er sich immer uneigentlich ausdrücke, niemals eigentlich ausdrücken könne; wenn er aber älter werde, hoffe er die Gedanken selbst, wie sie waren, zu denken und zu sagen.

"Er ist in allen seinen Affecten heftig, hat jedoch oft viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist edel; von Vorurtheilen so viel fren, handelt er, wie es ihm einfällt, ohne sich darum zu bekümmern, ob es Andern gefällt, ob es Wode ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhaßt.

"Er liebt die Kinder und kann sich mit ihnen sehr beschäftigen. Er ist dizarre und hat in seinem Betragen, seinem Aeußerlichen verschiedenes, das ihn unangenehm machen könnte. Aber ben Kindern, bei Frauenzimmern und vielen Andern ist er doch wohl angeschrieben.

"Für das weibliche Geschlecht hat er sehr viele Hochachtung. "In principiis ist er noch nicht sest, und strebt noch erft nach einem gewißen System. "Um etwas davon zu sagen, so hält er viel von Rousseau, ist jedoch nicht ein blinder Anbeter von demselben.

"Er ift nicht was man orthodox nennt. Jedoch nicht aus Stolz oder Caprico oder um etwas vorstellen zu wollen. Er äufsert sich auch über gewisse Hauptmaterien gegen Wenige; stört Ans dere nicht gern in ihren ruhigen Vorstellungen.

"Er haßt zwar den Scopticismum, ftrebt nach Wahrheit und nach Determinirung über gewisse Hauptmaterien, glaubt auch schon über die wichtigsten determinirt zu sehn; so viel ich aber gemerckt, ist er es noch nicht. Er geht nicht in die Kirche, auch nicht zum Abendmahl, betet auch selten. Denn, sagt er, ich bin dazu nicht genug Lügner.

"Zuweilen ist er über gewisse Materien ruhig, zuweilen aber nichts weniger wie das.

"Bor der Chriftlichen Religion hat er Hochachtung, nicht aber in der Gestalt, wie sie unsere Theologen vorstellen.

"Er glaubt ein fünftiges Leben, einen beffern Zustand.

"Er strebt nach Wahrheit, hält jedoch mehr vom Gefühl ders selben, als von ihrer Demonstration.

"Er hat schon viel gethan und viele Kenntnisse, viel Lectüre; aber doch noch mehr gedacht und raisonnirt. Aus den schönen Wissenschaften und Künsten hat er sein Hauptwerck gemacht, oder vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht den sogenannten Brodwissenschaften."

Am Rande dieses flüchtig hingeworfenen Brouillons fügt Kestner noch hinzu:

"Ich wollte ihn schilbern, aber es würde zu weitläuftig werden, denn es läßt sich gar viel von ihm sagen. Er ist mit einem Worte ein sehr merkwürdiger Mensch."

Weiter unten ferner:

"Ich würde nicht fertig werden, wenn ich ihn ganz schildern wollte."

Wir berücksichtigen hier nur die eigentlich prinzipiellen Bunkte, die Goethes theologisch=philosophische Lebensansicht wieder= geben, und zu benen fich die folgenden Sate wie ein Rommentar sum Texte verhalten follen. Diefe feine Beltanficht anzudeuten, ist so sehr die Absicht der Restnerschen Charakteristik. daß darüber der Schwerpunkt von Goethes Streben, sein poe= tischer Beruf, kaum erwähnt wird, eine Bestätigung ber Thatsache, daß Reftner in diesem Stud wenig eingeweiht war, daß Goethe überhaupt mit dieser Seite seines Wesens bamals noch zurückielt. So wichtig dieser Beitrag zum Ber= ständnis des jungen Goethe ift, er hebt doch den Schleier nur halb, indem er mehr negativ das aussagt, was Goethe damals nicht war, als positiv, was er dachte und glaubte. So wird er als nicht fertig, nicht orthobox, nicht firchlich, nicht ffeptisch bezeichnet, während nach der positiven Seite nur eine allgemeine, übrigens heterodore Hochachtung der chriftlichen Religion. ber Glaube an ein künftiges Leben (und dies zweimal) und ein Streben nach Wahrheit zugegeben wird. Wie erwünscht namentlich wäre eine weitere Auslassung über die "gewissen Hauptmaterien", in benen er trot seines gegenteiligen Glaubens nach Kestners Ansicht noch nicht zum Abschluß gekommen war. Zunächst haben wir den Eindruck, daß Goethe fort und fort damals mit den tiefften Lebensfragen, mit den höchsten Zielen des Denkens beschäftigt war. Dies allein erklärt es auch. daß ihn seine Freunde seinem Brotest zum Trot zu den "Philosophen" gahlten. Gine im Druck unterdrückte Stelle des eben citierten Briefes fagt: "— und paffierte hier für einen Philosophen, welchen Titel er aber nicht auf sich kommen lassen wollte". — Und hierin hatten beide Teile recht. Die Freunde, weil eben der Inhalt seiner Interessen jenen prinzipiellen Untergrund oder Hintergrund hatte; er felbst, weil seine Intuition nach Form und Methode ihn nichts weniger als den dialektisch verfahrenden

Philosophen anreihte. Die Keftnerschen Andeutungen führen aber vor allem doch auf das theologische Gebiet oder zu dem Grenzgebiet zwischen Theologie und Philosophie. Es konnte das zum Teil darin seinen Grund haben, daß der Dichter gerade hier dem Freunde am erften Gelegenheit gab zur Beobachtung und zum Widerspruch. Denn Kestner, wie wir saben, hatte und pflegte eine Stellung zur Kirche. Und offenbar mar es eigene Erfahrung bes Berichterstatters, wenn er rühmt. Goethe "ftore andere nicht gern in ihrer ruhigen Vorstellung". Namentlich ben Sat, ber Dichter glaube ein fünftiges Leben, einen befferen Rustand, können wir auf eine bestimmte Erfahrung zurückführen. benn offenbar hatte Keftner hierbei ausschließlich oder vorzugs= weise jenes Gespräch furz vor dem Scheiden im Auge, auf bas wir alsbald zurücktommen, und an diesem Gespräch nahm auch Lotte teil. Diese Analogie aber zwingt uns auch da, wo seiner Fernhaltung von Kirche, Abendmahl und Gebet gedacht wird, an bestimmte Gespräche zu benken, wie ja auch der Bu= sat: "benn, sagt er, ich bin dazu nicht genug Lügner", beweist. Ja nach der Analogie jenes Abschiedsgespräches erscheint es uns nicht unwahrscheinlich, daß Goethe sich über folche Fragen wohl auch unter vier Augen gegen Lotte ausgesprochen habe, in deren Art es lag, ohne Umschweife folde Gewiffensfragen zu stellen. Bei dem lebhaften Gedankenaustausch der beiden Verlobten über ben gemeinsamen Freund werden auch diese Seiten in ihm zur Sprache gekommen sein. Ist es doch nicht unmöglich, daß jene Katechisation Goethes im Faust auf solche Eindrücke zurückgeht. Denn schwerlich beruht diese auf Erinnerungen an Friederike. weil Goethe in jener Zeit noch anders ftand und im Seffenheimer Pfarrhaus wohl am wenigsten Anlag zu solcher Gewissensprüfung gab. Stellen wir dagegen die Restnerschen Memorabilien mit der Katechisationsscene im "Fauft" in Barallele. so ergeben sich frappante Analogieen.

"Will Niemand fein Gefühl und feine Kirche rauben."

"Du ehrst auch nicht die heil'gen Sakramente."

"Doch ohne Berlangen. Bur Meffe, jur Beichte bift bu lange nicht gegangen."

"Gefühl ift Mues."

"stört andre nicht gern in ihren ruhigen Vorstellungen."

"Er geht nicht in die Kirche, auch nicht zum Abendmahl, betet auch selten. Denn, sagt er, ich bin dazu nicht genug Lügner."

"[Er] hält jedoch mehr vom Ge = fühl berfelben (ber Wahrheit), als von ihrer Demonstration."

Restner hat richtig gesehen, wenn er fand, Goethe sei in principiis noch nicht fest, strebe erft nach einem Sustem und sei "über gewisse Materien" noch nicht ruhig. Ein ruheloses Gären und Wogen, eine Mischung von Elementen bezeichnete recht eigentlich damals den inneren Zuftand des Dichters. Gin theistisches und pantheistisches Element lagen in ihm neben einander. Aber diese Gegensätze dulben auf die Dauer feinen Parallelismus. bas eine muß das andere ausstoßen, und so führte die natürliche Entwickelung Goethes dazu, daß der Bantheismus schließlich den Sieg bavontrug. Dies geschah durch die Hinneigung zu Spinoza. in dem er, wie nirgendwo sonst früher oder später, die Grundzüge bes eigenen Erkennens und Ahnens fand. Aber in Wetlar war er an diesem Punkte noch nicht angelangt. Und dieser Rampf zwischen dem überkommenen Theismus und seinem werbenden Gegensat ift der Prozeß, den Reftner bezeichnen will. Wir wissen, daß noch in der ersten Hälfte des Strafburger Lebens ber chriftliche Theismus in ungeftortem Alleinbesit in bem jungen Dichter lebte, daß er vollends Spinoza — allerbings ohne wirkliche Kenntnis - weit von sich wies, wäh= rend ihn einzelnes in Giordano Bruno, dem pantheistischen Vorläufer Spinozas, sofort packte uud anzog. Vom Kranken= bette in Leipzig datierte jene Umbildung zum Positiven. Die amischen Leipzig und Strafburg liegenden anderthalb Jahre stärkten sie, der tiefgehende Einfluß der Fräulein v. Kletten= berg und der Verkehr mit der Brüdergemeinde entwickelten fie ebenso, wie sie den Jüngling dem in Frankfurt herrschenden orthodoxen Luthertume immer feindlicher stimmte. Der junge Goethe mar mittelbar ein Zögling ber Brübergemeinbe. wie es Schleiermacher unmittelbar mar, und es ist charafteristisch. daß das Gefühl (das unmittelbare Bewuftsein) beiden, dem größten Dichter und dem ersten Theologen seiner Zeit, als das religiöse Organ galt. Goethe, so lange er überhaupt noch mit ber driftlichen Substanz in Verbindung stand, ließ fich festhalten burch den Grundgebanken ber göttlichen Liebe, in der er Seele und Wesen des Chriftentums erkannte. Hier lag für ihn eine Zeit lang die Gegenwehr wider die pantheistische Weltanschauung, der sich sein inneres und eigentliches Wesen zukehrte, die aber damals noch nicht die Herrschaft über seinen Geift gewonnen hatte. In Wetslar war er auch hier auf sich selbst zurückgewiesen. In die Kirche ging er nicht, außerhalb der Kirche fand er keine prinzipielle Förderung. Nur in einzelnen Briefen mochte der verbindende Faden mit der frommen Freundin in Frankfurt fortbauern. Es ift keine Spur davon erhalten. Aber nirgends geben die Andeutungen seiner religiösen Volemik über die theistische Linie hinaus, wenn auch das spezifisch schriftliche zurückgetreten ist. Die Abweichungen müssen also noch innerhalb jener Linie liegen. Und so ift es. Rein Bruch tritt uns entgegen; ber perfönliche Berkehr mit bem perfönlichen Gott im Gebet ift ihm nicht völlig fremd geworden, doch hat er selten bas Bedürfnis, zu beten. Schon dies Geständnis deutet auf hindernde innere Mächte, d. h. (von ethischen Hemmungen abgesehen) auf den nicht ausgetragenen Gegensatz pantheistischer Elemente gegen den alten Glauben. Doch zunächst find die innerfirchlichen Sauptdifferenzpunkte noch zu bestimmen. Wir

wagen eine Vermutung. Wenn Goethe seine damalige Differenz von dem Glauben der Kirche unumwunden befennt, jo nehme ich an, daß er babei hauptfächlich einen Grundgebanken im Auge hatte, die [widerwillige] Opposition gegen das Dogma von Sünde, Buge, göttlicher Gerechtigfeit, ewiger Berdammnis. Hieran por allem nahm ber Optimismus bes Dichters Anftok. und dies gerade war der Bunft, worin er sich, freilich in seiner Art, damals mit seiner Freundin, der Fräulein v. Klettenberg. Es war die Lehre von der Apokatastasis, von berührte. ber Biederbringung oder Herstellung aller Dinge, der "endlichen Allbeseligung", Die in jenen frommen Kreisen im Gegensatz gegen die orthodoxe Kirchenlehre gehegt wurde. Seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts war diese ursprünglich origenistische Lehre von zweifelhafter biblischer Legitimation wieder aufgekommen. Die Engländerin Jane Leade und der Deutsche J. 28. Betersen, fich ftugend nicht bloß auf die betreffenden Schriftstellen, sondern auch auf angeblich erhaltene besondere Offenbarungen, hatten die Lehre mit Nachdruck verfündet. Der Anhang jener Engländerin, die "philadelphische Societät", dann Schriften von Beterfen und Q. Gerhard, endlich die Berleburger Bibel, forgten für die Ausbreitung der Lehre, der auch Zinzendorf, F. Christoph Ötinger, 3. A. Bengel, aber mit geheimnisvoller Zurückhaltung zustimmten. Ein indiretter Beweis dafür, daß biefe Lehre auch an Goethe durch Vermittelung der Klettenberg herangetreten war, liegt barin, daß der Dichter den Grafen Zinzendorf den "Hällischen" Aber wir besitzen auch direkte und unwider= gegenüberstellt. legliche Zeugnisse dafür. In dem fast gleichzeitigen "Brief des Baftors" u. f. w., worin die "ewige Liebe Gottes" verfündet und von der Erbfünde wie von der "würklichen" gefagt wird, ber Mensch könne nichts dafür, heißt es: "Ihr wißt, lieber Herr Amtsbruder, daß viele Leute, die so barmherzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gefallen find, und ich versichere Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeheim tröste; aber das weis ich wohl, es ist keine Sache davon zu predigen." Und in demselben Brief spricht er von der "ewigen wiedersbringenden Liebe", der er "alle Ungläubigen" überlassen will. Ja auch der griechische Ausdruck (aus Apg. 3, 21) sindet sich bei Goethe (DjG. III, 23) wenn auch zu einer ungriechischen "Anaskaaftasis" entstellt, an einer inhaltlich übrigens neutralen Stelle.

Was Goethe über das große Thema, das damals lebhafter benn je die Geister beschäftigte, gelesen, ober ob er sich an den Anregungen der Alettenberg (von der wir übrigens keinerlei Aussprüche mehr über jene Lehre besitzen) und deren Berweisungen auf Zinzendorf genügen ließ, das läkt fich nicht mehr feststellen. Seine "Ephemeriden" enthalten nichts von der einschlagenden Litte= ratur, doch fähe es bem originellen Grübler nicht ähnlich, wenn er nicht auch selbständige Wege gegangen wäre. Wahrscheinlich hat er fich, was die Tradition anlangt, auf Zinzendorfische Auslassungen über die esoterische Lehre beschränkt. Denn seine Bemerkung, es sei keine Sache davon zu predigen, stimmt ganz mit ben Bebenken bes Grafen, ber fie weber homilelisch noch boamatisch gelehrt haben will. So sagt dieser in den "Reden über die Augsburgische Confession": "Ich habe auch observirt, daß die meisten Pfarrer, die das ewige Evangelium glauben (und es glauben es mehr, als es gestehen), faule Leute sind" — oben nennt er sie "mausetodte Leute" -, "die ihr Amt nicht thun und, wenn sie sehen, daß sie mit ihren Bredigten in der Zeit Nichts ausrichten. fich mit der fünftigen Erlösung troften. 3ch halte alfo da= für, daß es eine weise Borfehung Gottes fei, daß bergleichen Lehren und Brincipien auf ben Rangeln verboten find, und daß den Pfarrern ein Baum und Gebiß in's Maul gelegt ift, daß fie nicht von folden Materien schwäßen bürfen, davon kein einziger ihrer Zuhörer einigen Nuten hat, und davon sie auch nicht Verstand genug haben zu raisonnieren,

weil diese Materie in solche Gottestiefen hineinschlägt, davon wir in den Heilands Reden nicht ein einziges Wort, in der Apostel Schriften aber nur lauter solche Spuren haben, baraus man keinen completen Sat formiren kann." Neben dieser Er= klärung gegen menschlichen Fürwit, die ihn die ganze Lehre für "Spekulation, und weiter nichts" erklären läßt, fteht aber bie ftärkfte persönliche Sinneigung, die ihn diese Idee zu den "Grundprincipien und Centralerkenntnissen in der Kinder Gottes ihren Herzen", zu den "adonta onuara" stellen läßt, "die nur unser Berg fühlt". "Buniche gottseliger Bergen" sind es ihm, und "wenn man so redt und wünscht, philosophirt man nicht, sondern man ist in ocstasi, φερόμενος von der Liebe, die den Heiland ans Kreuz gebracht hat, und barum gefallen bem Heiland seiner Kinder und Diener absurde Bunsche besser als die Raisonnements der trockenen Leute, die nicht wissen, was Liebe. was Feindesliebe, was Treue und Herzlichkeit ist gegen allen Undank, Berdruß und Berfolgung." Es find ihm in der That wirklich objektive Wahrheiten, "die nur für jest unter ökonomisch= providentiellem Verschlusse liegen", und eben darum wollte er "Niemandem Brief und Siegel geben, daß es geschehen werbe".

Wir sehen, daß wir nicht nötig haben, noch weitere Quellen als Zinzendorfs Eröffnungen für Goethes Aneignung dieser Gesheimlehre anzunehmen. Auch hier ist die Beobachtung interessant, daß der junge Goethe und Schleiermacher, der halbe und ganze Jünger der Brüdergemeinde, übereinkommen, aber, was der Meister und Führer Zinzendorf mit solcher Reserve bekannte, sast zum offenen Glaubenssatz stempeln. Denn Schleiermacher (Glaubensslehre II, 551) hält nicht bloß in der Jugendzeit, sondern sein Leben lang die Wahrscheinlichkeit sest, daß "durch die Kraft der Erlösung dereinst eine allgemeinere Wiederherstellung aller menschslichen Seelen (also nur dieser!) ersolgen werde".

Wenn irgendein Sat Goethes inneren Widerstand gegen

die christliche Wahrheit apologetisch überwinden konnte, so war es der von der schließlichen Wiederherstellung der Weltharmonie, in der die göttliche Liebe triumphiere über die starre Gerechtig= Diese hoffende Ferasicht auf die letten Dinge mar dem Dichter fast ebenso ein äfthetisches Bedürsnis, das den Rosmos bessen Ibee nach, wie in seinem Anfang und Ende als ein Runft= werk ansah, wie ein ethisches. Gerade aber die zweifelhafte biblische Begründung dieser Lehre, die von ihren Anhängern deshalb wesentlich durch das Vorgeben empfangener Inspiration gestütt wurde, empfahl fie dem Dichter nur um so wärmer. bem Inspiration und Imagination verwandte Offenbarungsorgane waren, und der an dem Mangel exegetischer Begründung am wenigsten Anftoß nahm. Dabei lag es in seiner Natur. dem Aparten und Originellen mit Vorliebe Raum zu geben. Dieser Sat von einer endlichen restitutio in integrum scheint in der That das Bindemittel gewesen zu sein. das den Dichter noch zeitweilig mit ber chriftlichen Weltanschauung im Und — was bedeutungsvoll ift — Rusammenhana erhielt. man wird kaum verkennen, daß diese Lehre auch in der Faust= ibee, die fich damals allmählich in Goethes Bewußtsein ge= staltete, zur Geltung kam. Freilich nicht absolut, sondern relativ und partiell nur, aber doch begegnet sich das Finale des Faust mit jener Doktrin. Der teleologische Grundgebanke bes Dramas, die Rettung des Fauft, mußte von Anbeginn feststehen, weil mit der auch persönlich genommenen Lehre von der Wieder= bringung - wie wir saben - auch eine Berabsetzung ber Sünde und Schuld nach Grad und Art fast notwendig verbunden war. Schloß das Wesen ber Menschennatur die Sünde als unvermeidliche Lebensäußerung in fich, fo daß die Selbst= verantwortung für die Schuld zurücktrat, so entsteht gewisser= maßen die göttliche Pflicht nicht bloß einer Veranstaltung zur Erlösung, sondern auch einer schließlichen Rettung und Berstellung unter allen Umständen. Diese Betrachtung führt den Dichter zu dem Vostulat einer ewigen Lebensversicherung. diese Garantie, wo das Ende gesichert ift, läßt nun freien Raum zur ungehemmten Entfaltung der Kräfte des strebenden und darum auch irrenden Menschen, auch der titanischen, gegen Gott anstürmenden, prometheischen Kräfte. Wohl aber hält er sich fern davon, auch die Erlösung der Teufel aus der Hölle in sein großes Weltdrama einzuweben, auch hier vielleicht durch Zinzen= borf gewarnt; er sett nicht eine absolute, sondern nur eine relative Herstellung, die der Menschenwelt, voraus; eine Annullierung jedoch ber diabolischen Ginwirkungen, die in Fausts Verschreibung an Mephistopheles gipfelte. Die Autonomie aber, die das anthropologische Moment in seiner freien Berechtigung gegenüber dem theologischen stark betont, lag dem Menschen Goethe besonders am Herzen, wie auch der Dichter Goethe in dieser Annahme den ungehemmtesten Spielraum für die Bebilde seiner Phantasie fand. Im Faust finden die beiden schein= baren Gegensätze ihre poetische Versöhnung. Ob die logische oder ethische Versöhnung gleichermaßen erreichbar, oder ob das Lebens= und Welträtsel nun erst recht rätselhaft werde durch die Verwandlung des sittlichen in einen Natur-Prozeß, die Frage aufzuwerfen oder gar zu beantworten, das war keine Forderung der Goetheschen Natur. Keineswegs aber wollte er damals des göttlichen Faktors neben dem menschlichen entraten, den er am Schluß der Dichtung wie seines Lebens betont:

> "Ber immer ftrebend fich bemüht, Den tonnen wir erlöfen; Und hat an ihm bie Liebe gar Bon oben teilgenommen, Begegnet ihm bie fel'ge Schar Mit berglichem Billommen."

Auch einen dronologischen Fingerzeig enthält biese Hy= pothese, nicht zwar für die Zeit ber Geburt, ber Anfänge ber Faust= dichtung, aber für die Empfängnis der Faustidee, insosern diese unter jener Voraussetzung in einen Zeitpunkt fallen muß, wo sich noch kein Bruch mit dem positiven Christentum, noch kein Übergewicht pantheistischer Weltansicht in dem Dichter vollzogen haben konnte.

Dabei bedarf es der Verwahrung nicht, daß der Dichter nicht dem Interesse an der Doktrin tendenziös die Absicht des Dramas entnommen habe. Vielmehr war und erschien ihm der Stoff der Sage an sich tiespoetisch, aber der Schlüssel zur Gestaltung des Stoffs, zur Umbildung der Überlieserung, der Wegweiser zum schließlichen Ausweg sag allerdings in jener Ansicht von menschlicher Freiheit und göttlicher Weltsökonomie. Auch die Stockungen, die später die Dichtung ersuhr, erklären sich aus den inneren Wandlungen des Dichters, in denen er zeitweise den ursprünglichen Schlüssel verloren hatte.

## Lette Tage; Vorblick. Epilog.

Wir nehmen den abgebrochenen Lebensfaden hier wieder auf, um ihn bis zum Ende der Wetlarer Episode fortzuspinnen. Wir brachen ab in jenen Augusttagen, wo sich Goethes Stellung zu Lotte Buff klärte durch beren eigene klare Saltung und Der stürmische Jüngling hatte ben unzweideutige Erklärung. Widerstand einer reinen edlen Beiblichkeit ersahren, die schon bamals "nach Grundfätzen" handelte, wie fie von fich und anberen ihr Leben lang verlangte. Die natürlichen, gegebenen Verhältnisse selbst hatten gesprochen, und Goethe wußte, woran er war. Die unmittelbare Folge war ein ruhigeres Verhalten, ein Kampf der Selbstbeherrschung, und im Hintergrund stand der Gedanke an den nahen, festbeschlossenen Abschied. Der Verkehr blieb ununterbrochen, ungetrübt. Der Doppelgeburtstag Goethes und Keftners am 28. August wurde gemeinsam im Deutschen Hause und originell genug geseiert. Schon am 27sten brachte Goethe fast den ganzen Tag dort zu. Da wurden Bohnen ge= schnitten bis Mitternacht, und der Geburtstag selbst feierlich mit Thee und freundlichen Gesichtern und kleinen finnigen Gaben angetreten. Bierzehn Tage später stand Goethe reise=

fertig. Man stellt den, wie es schien, plöplichen Abbruch des dor= tigen Aufenthaltes in der Regel als eine Flucht, auch wohl als "tapfere Flucht" dar, als eine Abkürzung also der anfangs ge= planten Zeit, um den Konsequenzen einer aussichtslosen Neigung zu entfliehen. Die wirkliche Sachlage aber war eine andere. Schon bei seiner Verabschiedung von den Darmstädter Freunden hatte Goethe ausbrücklich erklärt, er fehre in brei Monaten von Beklar zurück. Und in der That scheint ein Vierteljahr die gewöhnliche Zeit gewesen zu sein, binnen deren die jungen Praktikanten den Reichsprozeß erlernten. So ift es von dem Freiherrn vom Stein z. B. ausdrücklich bezeugt. Nun war Goethe einen vollen Monat länger in Wetlar, also kann nicht von einer Berfürzung, sondern von einer Berlängerung mußte die Rede fein. Da Mercks Besuch in Gießen und Wetzlar gerade mit dem Vierteljahrstermin zusammenfällt, und da es ausdrücklich bezeugt ift. daß Merck den Freund damals hat mitnehmen wollen, so dürfen wir wohl annehmen, daß Goethes Familie den urfprünglichen Termin festhielt. Wir erinnern uns nun, daß wenige Tage vor Mercks Eintreffen das Wechselverhältnis der wunderlichen Trias eine Art Krisis erfahren hatte, und es ist anzunehmen, daß Goethe von den liebgewordenen Menschen nicht unter dem Eindruck dieser Rrifis scheiden mochte. Er verabredete also mit Merck einen späteren, aber bindenden Termin, wo sich die Freunde in Koblenz im Hause der Frau de La Roche zu treffen versprachen. Hätte Goethe auch noch über diesen Termin hinaus seinen Aufenthalt verlängert, der nun durch nichts als durch seine Liebe motiviert erschienen ware, so hatte er bieses Motiv offen ben Seinigen bekennen und bor seinem eigenen Gemiffen rechtfertigen muffen. Das konnte er nicht, und völlig unabhängig war er nicht. Schon vorher hatte er Restner einen Wink gegeben, er werde plötlich und ohne Abschied lahnabwärts gehen. Freilich war das Band so fest geworden, daß Kestner an die rasche Lösbarkeit nicht

glaubte. Auch wohl Lotte kaum. Das Brautpaar konnte den Freund als dritten im Bunde kaum herausdenken aus der wunder= lichen Gemeinschaft.

Der 10. September war der lette volle Tag in Wetlar. Zu Mittag af der Dichter bei Keftner in deffen Hausgarten, den wir kennen (S. 91). Kestner wußte nicht, was der Freund im Schilde führte. Ebenso wenig wußten es die guten Leute im Deutschen Hause, als er dorthin seinen gewöhnlichen Abendgang richtete. Die Trias saß, wie so oft, noch einmal zusammen; und ungewollt führte Lottens Anftoß zu einem Gespräch über das Jenseits, "von bem Zustande nach diesem Leben, vom Weggehen und Wiederkom= men", Ernst und Phantasie woben sich ineinander. Die Freunde machten mit einander aus, wer zuerst stürbe, sollte, wenn er könnte, den Lebenden Nachricht von dem Zustande des Jenseits Goethe ließ dem Gefühl und der Imagination freien Lauf, und wir können benken, wie sein Innerstes sich in die Zeichen= und Bildersprache kleidete. Goethe war bewegt, aber mehr von dem Gedanken an den morgenden als an den ewigen Abschied. "Welcher Geist brachte euch auf den Diskurs", schreibt er, "und ich war sehr gefaßt, aber euer Gespräch hat mich aus= einandergerissen." Und "wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten". Die Nachwirkung biefes Gesprächs war tief genug, um noch zwei Jahre später zum Niederschlag in dem Schlukbrief vom ersten Teile des "Werther" zu werden.

Der alte Amtmann begleitete ihn zum letztenmale die Treppe hinab. Die tiefe Bewegung seines Herzens, die sich in einsamen Thränen in "tummervoller Nacht" Luft machte, spricht sich in den warmen Abschiedszeilen Goethes an Lotte und Kestner aus. "Sie wissen alles", heißt es an Lotte, "wie glücklich ich diese Tage war." — "Immer fröhlichen Muts, liebe Lotte, Sie sind glücklicher als hundert, nur nicht gleichgültig, und ich, liebe

Lotte, bin glücklich, daß ich in Ihren Augen lese, Sie glauben, ich werde mich nie verändern. Abieu, tausendmal adieu!" Keftners Tagebuch hat uns aufbewahrt, wie das Gefühl der Lücke ihn selbst und das ganze Deutsche Haus ergriff. Lotte war betrübt, es kamen ihr die Thränen beim Lesen der Abschiedszeilen in die Augen. Vorher, auf die erste Kunde kehrte ihr bald der Humor wieder, das beste Zeichen dafür, daß von einer Liebe in dem Sinne, wie fie Goethe zeitweise erftrebt hatte, bei ihr keine Rede war. Das Motiv ihrer Thränen war freund= schaftliches Wohlwollen und wehmütiges Mitleid. Als Goethes Groftante, von der eiligen Abreise des Neffen unterrichtet, durch eine Magd in das Deutsche Haus sagen ließ: "Es wäre doch fehr ungezogen, daß Doktor Goethe fo ohne Abschied zu nehmen. weggereist sei", ließ Lotte zurücksagen: "warum sie ihren Reffen nicht besser erzogen hätte?" So spricht keine unglücklich ge= wordene Liebe. Doch war es ihr lieb, daß er fort war, da sie ihm das nicht geben konnte, mas er wünschte. Der Abschieds= tag war ein Freitag. Goethe aber ritt, von dem jungen Born bis gegen Braunfels begleitet, in aller Morgenfrühe davon und wanderte dann allein das Lahnthal abwärts. Er gedachte gegen Born noch des gestrigen Abendgesprächs, er trug eine bekämpfte, aber noch unüberwundene Liebe mit sich fort, war aber auch um eine schwere und große Lebenserfahrung reicher.

Unsere Aufgabe im strengen Wortsinne ist abgeschlossen mit dem Abschied des Dichters von der Reichsstadt an der Lahn. Nur noch ein epilogisches Wort, das einen Ausblick öffnen soll auf die Weiterentwickelung des Verhältnisses von Goethe zu Kestner und Lotte! Dasselbe soll keineswegs alle ferneren Beziehungen der so eng verbundenen Trias vorsühren, sondern nur die charakteristischen Hauptzüge des weiteren Verlaufs her-

vortreten laffen. "Es war ein schönes Leben, auf das ich ganz heiter zurücksehe", schreibt der Dichter, wohl an die Barallele mit Sessenheim benkend, an Reftner. Auf der Wanderung von Wetslar thalabwärts nach Thal-Ehrenbreitstein lag so zu sagen die gange Linie von Erlebniffen, die später dem "Werther" das Leben gaben: die endende Liebe zu Lotte Buff und die keimende zu Mare de la Roche, den beiden Modellen des Romans, beide ausammengehalten durch Jerusalems Geschick, das allerdings erft mehrere Wochen nach Goethes Entfernung seinen tragischen Schluk fand. Roch einmal zog es den Dichter bald nach Jerusalems Tod auf wenige Tage (vom 6. bis 10. November) an den liebgewon= nenen Ort, und die Art, wie er auch da wieder mit den Insassen des Deutschen Hauses, vor allem mit Lotte selbst verkehrte, zeigte mit zweifellosem Nachbruck, daß die Eindrücke von Ehrenbreitstein die von Wetlar in keiner Beise überschattet hatten. Bielmehr brachen bei diesem Wiedersehen die noch ungeheilten Wunden aufs neue auf, und es waren "hängerliche und häugenswerte Gedanken", mit benen er zu ringen hatte. Seitbem hat Goethe Keftner nie, Lotte erft in späten Jahren wiedergesehen. bachte er von Weimar aus an einen Besuch in Hannover, aber es blieb bei Planen. Natürlich konnte jenes leidenschaftliche Verhältnis nicht andauern: Lottens Vermählung und "Werthers" Entstehung streifen den leidenschaftlichen Charakter ab und bilden ben Übergang von der Liebe zur Freundschaft, endlich zu leisem Berklingen. Der einst so vollrauschende Strom wird zum beschei= benen Bach, einem der zahllosen Zuflüsse, die in des Dichters breit dahinströmendes Leben einmünden. Aber ohne folche Bäche wäre ber Strom nicht so breit und tief geworden. Die "Berther-Briefe" führen uns in frischefter Unmittelbarkeit jene Stabien vor, die wir hier nicht nachzeichnen können; aber ein nahes und treues Verhältnis blieb auch ohne Sehen, auch trot räumlich und innerlich weit auseinandergehender Lebenswege. Restner schloß

am 14. April 1773 — es war am Balmsonntag — seinen Chebund mit Charlotte Buff. Der alte Vater wußte wohl, was er that, als er damals dem Schwiegersohne die lakonischen Worte ins Stammbuch schrieb: "Finis coronat opus." Runächst blieb das junge Baar noch in Weplar, dann siedelte es in Keftners Heimat, nach Hannover über, wo es bald Wurzel schlug. Goethe hatte die Trauringe besorgt und steckte den ihm übersandten Brautstrauß auf einer seiner Wanderungen nach Darmstadt vor. Aber das schönste Denkmal nicht bloß, sondern auch Grabbentmal schuf er seiner Liebe im "Werther"; schaf= fend nach Dichterart ließ er die schöne Wirklichkeit in dem schöneren zweiten Leben ber Dichtung ausklingen. Doch diese Brolegomena zu "Werther" haben ben zwei Jahre fpater erschienenen Roman nicht zu würdigen, bessen Einzigartigkeit darin liegt, daß man darin, wie nirgendwo sonst mit gleicher Evidenz, durch einen hellen Einblick in die Dichterwerkstatt er= kennen kann, wie dort "die Poesie sich dem Boden der Wirklichkeit entwindet". Rann aber eine große Dichternatur ein foldes Erlebnis als blose schlummernde Erinnerung, als poetisch totes Kapital in sich herbergen? — Gerade der Roman aber ward zur harten Probe für den Fortbestand der Freund= schaft zwischen Goethe und Reftner. Dachte Goethe in ruckfichtslosem Dichterübermut daran — doch fehlten offenbar auch die gegenteiligen Gedanken nicht —, im Anschauen der genialen Schöpfung murben bie Freunde, wie er, fich felbst vergeffen ober statt einer indistreten Bloßstellung eine Art Apotheose in dem Werk erkennen, Reftner, der nüchterne, konnte sich auf biese nicht jedem zugängliche, vielen bedenkliche Höhe und in die zu feine Luft nicht hinaufschwingen. Er sab barin eine Art Verrat bes alten Bundes, und er erschien sich selbst wie ein Opfer, bargebracht den Gesetzen der Dichtung und dem Ruhme des Autors. Es widerstand ihm, den schweren und schönen Sommertraum,

der sein wirkliches Leben bis in seine Tiefen bewegt hatte, nun als schätbares Material poetisch gebraucht, mißbraucht zu seben. Er am wenigsten vermochte bas Gebicht von ber Geschichte zu lösen: "Und das elende Geschöpf von einem Albert!" — Restner warf dem Dichter geradezu vor, er habe den Rivalen zum "Klop" gemacht, um stolz auf ihn hintreten und sagen zu können: "Seht, was ich für ein Kerl bin!" - In nichts konnte sich die Verschiedenheit der Arten und Naturen so grell spiegeln als in diesem Gegensatz des realen und idealen Bekenntniffes. Aber die Brüfung ward überstanden, nur nahm sich Keftner die Warnung eines Freundes zu Herzen: "Il est dangereux d'avoir un auteur pour ami." Die Freundschaft ber beiben Männer blieb bis zu Reftners Scheiben, mahrend mit Lotte gang naturgemäß die direkten Beziehungen zurücktraten. Goethe ließ den Faden nie gang reißen; zu der aufrichtigen Sympathie für den Jugendfreund gesellte sich die Dankbarkeit und eine Art Schuldgefühl.

"Um ihrentwillen werde ich sie alle lieben mein Leben lang", schreibt Goethe — schon am 16. März 1773 — an Keftner; und nach dem "Werther" (Oftober 1774): "Ja meine Besten, ich, der ich so durch Lieb an euch gebunden bin, muss noch euch und euern Kindern ein Schuldner werden für die böse Stunden, die euch meine — nennts wie ihr wollt, gemacht hat." Kestner, bald milder gestimmt, nennt's "Autor-Wärme, oder Etourderie". Es liegt nahe, die parallele Lebensentwickelung Goethes und bes Kestnerischen Chepaares zu überschauen, aber es thut nicht not, dabei die eine der parallelen Linien, Goethes Lebensweg, irgendwie zu charakterisieren. Dieser Weg ist allbesannt. Aber es ist wie die Parallele zwischen dem glänzenden Weltruhm und der stillen Tüchtigkeit. Die Klust zwischen beiden Seiten wird weiter und weiter, die Klust von Stand, Kang und Ruhm. Und doch dauert das Verhältnis, und in einem Stück doch

überragt das Lebensgeschick des glücklichen Paares weitaus das bes weltberühmten Dichters, in dem Frieden und Glück einer durchweg befriedigenden, reich gesegneten Sauslichkeit. Gin kinderreiches Haus, wo die Eltern wieder jung werden konnten in ber Jugend wohlgeratener Kinder, die sie umgab. Reftner felbit erlebte noch die Zeit der Reife fast von allen seinen Kindern. Die äußere Lage freilich war keine glänzende, kaum immer - im Anfang der Ehe wenigstens - eine gunftige. Mit einem Gehalt von 350 Thalern, die zwei Sahre später auf 500 und wieder zwei Jahre später auf 700 erhöht murden. begann Keftner seinen Hausstand in Hannover als Archivsetretär. Schmerzliche Vermögensverlufte trafen ihn. Im Jahre 1784 wurde ihm der Charafter eines Rats, später der Titel Hofrat verliehen. Auch wurde er zum Lehnsfiskal und Kammerkonsulenten ernannt und durfte daneben Privatprozesse über= nehmen. Endlich war er als Regierungsbevollmächtigter an ben Verhandlungen bes lüneburgischen Landtags zu Celle be-Noch einmal führte ihn ein amtliches Interesse in die Nähe der Stätte seines Jugendgluds, bann auch in biefe felbft, wo sein alter Schwiegervater noch lebte. Er war nämlich als Botschaftssekretar zur Kaiserwahl Leopolds I. nach Frankfurt gesandt worden, eine Ehre, die ihm zwei Jahre später, bei der Wahl Franz' II. noch einmal widerfuhr. Damals, im Juli 1792. begab sich auch Lotte mit ihrer ganzen Kinderschar und beren Hauslehrer — eine wandernde Karawane — in das Elternhaus nach Wetlar. Die Kinder sollten doch ihr berühmt gewordenes Stammhaus mit Augen sehen. Nach uraltem Berkommen wurde Reftner beide Male mit ben übrigen protokollführenden Sefretären dem neuen Kaiser in einer Audienz vorgestellt. Es wurde ihm damals von Gönnern und Freunden nahe gelegt, um den Abelsbrief einzukommen, wie dies vonseiten der Botschaftssekretäre bei dem feierlichen Anlaß vielfach und meist mit Erfolg

geschah. Kestner aber antwortete, er wolle das lieber kommen lassen, weil er den Adel nicht brauche und es von seinen Kinsbern noch nicht wisse.

Erschien der Dichter auch nicht perfonlich im Restnerschen Hause, in Briefen und in seinen Werken erschien er fortbauernd bis zu Keftners Heimgang. Noch werden die Goetheschen Schriften, wie sie der Dichter geschickt, von der Familie aufbewahrt, auch ein "Schat für immer". Das ursprünglich geschenkte Exemplar des "Werther" war, wie Restner schreibt, verloren gegangen. Doch befindet sich die Wengandsche Ausgabe von 1774 in der Hinterlassenschaft. So auch die gesammelten Schriften von 1787-89; "Bon Deutscher Baukunft. D. M. Erwini a Stoinbach. 1773." Berschiedene Schriften ber Berther-Litteratur schließen sich an. Interessant ist, daß sich auch die "Lebensbeschreibung Herrn Göpens von Berlichingen, Nürnberg bei A. J. Felsen von 1731" in der kleinen Sammlung findet, als hätte Kestner, etwa durch Lessing angesteckt, die Kunstform gegen den Rohstoff abwägen wollen. — Kestner starb zu Celle in Ausübung seines Berufes am 24. Mai 1800.

Lotte hat ihre Heimat wiederholt wiedergesehen. Ihr Bater verschied hochbetagt am 3. Januar 1795, aber auch dann sehlte es nicht an Verwandtschaftsbeziehungen in jenen Gegenden. So führte sie wenige Jahre nach dem Tode ihres Gatten die französische Occupation Hannovers 1803 in die alte Heimat zurück. Und es konnte nicht sehlen, daß die Verührung mit diesem Boden auch die Erinnerung an den großen Jugendsreund in ihr doppelt lebendig machte. Sie schrieb nach Weimar und erhielt eine Antwort Goethes, die mit den Worten anhebt: "Wie gern versetze ich mich wieder an Ihre Seite zur schönen Lahn." — Die Erscheinung von "Wahrheit und Dichtung" frischte, so wenig unmittelbar noch von des Dichters Jugendsliebe darin pulsierte, doch die alten Erinnerungen auf. Und

biefe Fühlung bes Alters mit ber Jugend mochte ber nun Dreiundsechzigiährigen den Mut geben, den Freund aus uralter Reit noch einmal wiederzusehen. Lottens Schwester Amalie war in Weimar seit 1791 mit Kammerrat Riedel vermählt. Besuch bei dieser Schwester — Anfangs Oktober 1816 — wurde die Brücke, die Lotte auch zu Goethe führte. Es war ein Waanis. das nicht zu voller Befriedigung gedieh und gedeihen konnte. Es lagen mehr benn vierzig Jahre zwischen Jugend und Alter, und es war bedenklich, als eine jener "schwankenden Gestalten" aus der Frühzeit seines Lebens vor den großen Dichter zu treten. Wer vermag so lange abgerissene Fäben in wenigen Stunden wieder anzuspinnen? — Doch dauerte bei Goethe der alte Anteil. M3 Edermann mehrere Jahre später (im Mai 1824) nach Hannover reifte, trug ihm Goethe Gruge an die "alte Jugendfreundin" auf. Noch erlebte diese bie Jubelausgabe von Werthers Sie ftarb am 16. Januar 1828, wie eine Patriarchin verehrt als das Haupt einer großen Schar von Kindern und Enkeln.

Goethe hat Wehlar seit jenem zweiten Besuch im November 1772 nicht wieder gesehen. Als das Kestnersche Paar die Reichsestadt verlassen hatte, war ihm das schöne Thal wie ausgestorben. Wohl hat er es noch einmal gestreist — im Sommer 1815 —, aber dis Wehlar kam er nicht. Aber was von dort kam, ersinnerte an alte unvergessene Zeiten. Als der berühmte Philologe Fr. Gottl. Welcker, damals noch jung und unverühmt, im Herbst 1805 auf einer Fußwanderung von Gießen nach Weimar-Jena und Halle sich mit einem Empsehlungsschreiben auch zu Goethe wagte, empfing ihn dieser stehend, in der Mitte des Zimmers, ein kräftiger, rüstiger Mann, auch dem Anzuge nach mannhaft, etwa wie ein Forstmann, und sehte sich mit ihm an ein Fenster. Er fragte den jungen Dozenten und Ghmnasialsehrer nach den wissenschaftlichen Zuständen Gießens. Das Gespräch siel auch

auf Wetlar. Welder war, wie er selbst gesteht, naiv genug, auch Werthersche Örtlichkeiten (also wohl Garbenheim und das Deutsche Haus vor allem) zu berühren. Da sagte Goethe: "Ja, bas war ein Stoff, bei dem man sich zusammenhalten oder zugrunde gehen mußte." — Als im Jahre 1820 ein Rekrut auf dem Marsch von Wehlar nach Verlin durch Weimar kam und in Goethes Gesichtskreis trat, wurde er mit Geld beschenkt, zu Mittag bewirtet und nach der Familie Buff und nach anderen Personen in Wehlar und Garbenheim ausgefragt. —

Wir können diese wärmeleitenden Züge hier nicht weiter verfolgen. Es wäre eine solche Verfolgung wie ein weitästiger Stammbaum von geistig-gemütlich-sittlichen Zusammenhängen, die sich von dem Ursprung, dem Sommer 1772, zu weit entfernen.

Man kann aber Weylar und ben bort verlebten Sommer nicht hinwegbenken aus des Dichters Jugendleben — le printemps de son géuie, wie es ein Franzose nennt —, ohne ein vor vielen wichtiges Glied aus der glänzenden Kette seiner Lebensstadien herauszureißen.

## Quellen und Belege.

- S. 2, 8. 2: Über bie mutmafliche Durchichnittsgahl ber von Goethe geschriebenen Briefe f. B. v. Biebermann, Goethe-Forschungen, S. 360.
- S. 4, 3. 4: Der Ausbruck stammt aus bem Briefe Goethes an Refener d. d. 25. September 1772, Rr. 11, S. 53.
  - S. 5, lette Beile: Aus Edermann III, 37.
- S. 10, 3. 16 und 18: "Aus Herbers Rachlah" III, 182. Kasroline Flachsland an Herber d. d. 6. Februar 1772.
- S. 11, 3. 12: So lautet bekanntlich die mehrfach bezeugte Überlieferung, doch muß ich bemerken, daß der Name von Goethes Bater in der Matrikel des Reichs=Kammergerichtes (s. unten S. 33) sich nicht findet.
- S. 11, 3. 14: Dies möchte man versucht sein, aus Goethes eigener Andeutung in "Bahrheit und Dichtung" zu schließen, wo es heißt: "Für einen frohen, vorwärtsschreitenden Jüngling war doch hier kein Heil zu finden" u. s. w.; doch gebe ich das nur als Bermutung, benn die Worte laffen auch eine engere Auslegung zu.
- E. 11, 3. 17: Goethe hatte in seiner Eingabe bei bem höchsten Gericht seiner Baterstadt (vom 28. August 1771) u. a. bemerkt: "Da mich nähmlich, nach vollbrachten mehreren akademischen Jahren, die ich mit möglichstem Fleiß der Rechtsgelehrsamkeit gewidmet, eine ansehnliche Juristen Fakultät zu Straßburg, nach bepliegender Disputation, des Gradus eines Licentiati Juris gewürdiget; so kann mir nunmehro nichts angelegner und erwünschter senn, als die bisher erworbenen Kenntnisse und Wissenschaften meinem Baterlande brauchbaar zu machen, und zwar vorerst als Anwald meiner Mitbürger in ihren rechtlichen Angelegenheiten anhenden zu gehn, und mich badurch zu benen wichtigeren Geschäften vorzubereiten, die, einer hochgebietenden und

verehrungswürdigen Obrigkeit mir bereinst hochgwillet aufzutragen gefällig fenn könnte." G. L. Kriegk, Deutsche Rulturbilber aus bem achtzehnten Jahrhundert u. f. w., G. 265.

- S. 13, 3. 14: "Aus Herbers Nachlaß" I, 32, mit Rote 2.
- S. 14: Zu bem Abschnitte "Wetslar" bemerke ich im allgemeinen, baß meine Hauptquelle die Autopsie und örtliche Erkundigungen sind. Für das Geschichtliche, soweit basselbe für den Zweck dieser Schrift wichtig und wesentlich ist, besitzen wir in F. W. v. Ulmensteins "Geschichte und topographische Beschreibung der Kaiserl. freven Reichsstadt Wetzlar" (3 Bde. 1802—1810), ein stoffreiches Hissmittel, das zwar, nach dem Standpunkte seiner Entstehungszeit, in der Geschichte des Mittelalters im allgemeinen der kritischen Sichtung entbehrt, sür das vorige Jahrhundert aber großenzteils urkundlichen Wert hat. Außerdem sind Büschings "Erdbeschreisbung" III, 1040 u. 2058, "Der Antiquarius des Lahnstroms" (S. 440 st.) und Merians "Topographie" herangezogen. Einzelnes, doch nicht viel, bietet Dr. Paul Wigand (der bekannte Jurist und Geschichtssorscher) in "Wetslar und das Lahnthal", 1862.
- S. 16, B. 7: Über bie Bebeutung ber Namensform "Wetafalar" f. 2B. Arnolb, Deutsche Urzeit, S. 225.
- ©. 17, 3. 12; Merian, Topographia Hassiae et regionum vicinarum 1655, p. 140.
- S. 21, 3. 18: Über jene heffischewetzlarischen händel vgl. man außer Ulmenstein II, 707 f. auch D. Buchner, Gießen vor hundert Jahren, 1879, S. 104 f.; doch schöpft bieser Abschnitt ber Keinen Schrift fast durchgehends aus Ulmenstein.
- S. 28, 3. 16: Über die Zurückführung der Familie v. Klettenberg auf ein wetzlarisches Patriziergeschlecht s. Ulmenstein III, 343. Später sindet sich die Familie, und zwar unter den Geschlechtern der Gesellschaft des Haulenstein, in Franksurt a./M.; s. Lersners Chronik I, 256. Der Stammbum der Seiffart v. Klettenberg, den 3. M. Lappen=berg in den Reliquien der Fräulein Susanna Katharina v. Klettensberg (am Schluß) zusammengestellt, geht nicht dis zu der Wetzlarer Zeit zurück.
  - S. 24, 3. 17: F. C. Lauthards Leben und Schidfale I, 141.
- S. 26, 3. 8: S. "Gebichte" von F. B. Gotter (1787—1802), Biographie von Fr. Schlichtegroll III, 27.
  - S. 26. 3. 8: f. D. Buchner a. a. D., G. 1f.
  - S. 26, 3. 16: f. P. Wigand a. a. O., S. 41.

- S. 26, B. 24: Rach mehrfachen vergeblichen Bersuchen in Gießen und Wetzlar gelang es mir, auf der großberzoglichen Hosbibliothet in Darmstadt ein Exemplar der "Wezlarschen (sie) Zeitung" auszutreiben, die seit dem 1. Juli 1789 in dem Kammerat Seidelischen privilegierten Zeitungscomptoir viermal wöchentlich erschien, seit 1790 mit einem Extrablatt über die Reichshofrats-Sachen. Man vgl. Schwarzlopf, über Zeitungen, Franksut 1795, S. 30. Für unsere unmittelbaren Zwecke war also nicht viel zu entnehmen. Früher, zu Goethes Zeit, erschienen auch, wie ich aus einem Citat ersehe, "Wetzlarische Reuigkeiten für das Frauenzimmer vom Jahre 1773", doch besaß die Darmstädter Hosbibliothet kein Exemplar, und in Wetzlar selbst schienen solche Reliquien kaum mehr vorhanden oder sie verkriechen sich in unzugängliche Winkel. Man sollte dort zu retten suchen, was noch zu retten ist.
  - S. 27, 3. 8: f. Laufhard a. a. D., S. 138.
- S. 27, 3. 10: f. Fr. Thubidum: "Das vormalige Reichs-Kammersgericht und seine Schicksel", in Zeitschrift für beutsches Recht von Besseler, Repscher und Stobbe, Bb. XX, 1861, S. 202, nach v. Cramer (bem Herausgeber ber 128 Bbe. "Wetslarische Nebenstunden", 1755—1772), Obsen. I, 272.
  - S. 27. A. 25: Rach bem Cameral-Ralenber auf 1772.
  - S. 30. 3. 2: "Steins Leben" von G. S. Bert I, 14-16.
- ©. 31, 3. 21: Ulmenstein II, 666 und III, 167 f., Nr. XXIV, Pro Memoria.
- S. 32, B. 14: über v. Spangenberg vgl. Chr. Wilh. v. Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit III, 11, Rote.
- S. 33: Wir besitzen noch keine wissenschaftlich ausreichenbe Monographie über die Geschichte bes Reichs Rammergerichts und sind barum noch immer auf die Schriften aus dem vorigen Jahrhundert angewiesen, unter benen sich wohl manche gesehrte und gründliche besinden, wie die von Malblant (Anleitung zur Kenntnis der deutschen Reichs und Provinzialgerichts und Kanzleiversassung und Praxis, 4 Ale., 1799—1795), und häberlin (Handbuch des deutschen Staatsrechts), die aber doch den Ansorderungen neuer Geschichtscheidung nicht entsernt genügen; s. Thus dich um a.a. O., S. 148. Übrigens sindet sich zur Kontrolle und Ergänzung von Goethes historischem Abris die Hauptlitteratur zusammengestellt in Loepers Kommentar zu "Dichtung und Wahrheit" III, 318 f.
- S. 83 g. 3 v. u.: L. v. Ranke, harbenberg I, 20 f. Nach Note 1 war ber junge v. harbenberg am 15. Juli 1772 von ber heimat weg-

gereist; im Oktober war er in Darmstabt; über Betglar, wo er sich gegen Ende September aushielt, teilt Ranke kein Wort aus Harbenbergs Reise-journal, seiner Quelle, mit. Noch liegen Tagebuchaufzeichnungen Refiners in bem Dresbener Familienarchiv vor über Harbenbergs Reise von Wetglar nach Franksurt, auf welcher Kesiner ben vornehmen Landsmann begleitete.

- E. 34, 3. 11: "Goethe und Werther", Bb. N. 88, G. 193.
- S. 34, 3. 19: Perty I, 14. Steins juriftischer Mentor war ber Assession, in bessen hause er wohnte, ber Grofvater bes Geschichtsforschers Dr. Böhmer in Frankfurt a./M.
- S. 35, B. 8 t. 11.: Bon Goethes mutmaßlicher Lettüre jum Zweck seiner Episobe über bas Reichs = Kammergericht in "Wahrheit und Dichtung" s. b. Loeper a. a. D. Wahrscheinlich hat ber Dichter, was Loeper nicht bemerkt, zu gleichem Zweck auch Ulmensteins Geschichte von Wetzlar eingesehen. Wenigstens steht sein Name unter ben Abonnenten zu bem Werk (III, 15), welches (II, 761) auch in einem besonberen Paragraphen, mitten zwischen sehr heterogenen Stoffen, bes "Werther" als eines Meistersfülldes ber "Teutschen Litteratur und Dichtlunst" und bes Autors als eines "ber besten Köpse unseres Baterlandes" gebenkt.
  - S. 35, lette Beile v. u.: Rach bem Ramerastalenber auf 1772.
  - S. 36, 3. 8: So Thubidium a. a. D., S. 206.
- S. 36, 3. 8 v. u.: Bon allgemeinen Quellen ift Saufer, Deutsche Geschichte I, 74; R. M. Menzel, Reuere Geschichte ber Deutschen (2. Aufl.) VI, 87 ff.; außerbem sind Bütters Staatsversaffung III, 135 ff.; Ulmenftein, S. 733 ff. und Thubidum a. a. D. benutt.
  - S. 40. lette Zeilen: Über 3. Ph. Falde f. unter S. 89.
  - S. 41, 3. 17: f. Ulmenftein II, 755.
- S. 42, 3. 8 v. u.: "Warum soll Deutschland einen Raiser haben?" ohne Drudort 1787, s. bei Cl. Th. Perthes, Das beutsche Staatsleben vor der Revolution, S. 256.
- S. 43, 3. 3 v. u.; f. Kriegt a. a. D. in ber Einleitung zu "Goethe als Rechtsanwalt".
- S. 45, 3. 8 v. u.: Karoline Flachsland an Herber d. d. 25. Mai 1772, "Aus Herbers Nachlaß" III, 252; die Worte sind wohl Citate aus Goethes Briefen an Lila (Luise v. Ziegler).
- S. 46, 3. 7: Über Goethes Groftante Lange hat ausstührlich gehandelt H. Dünter im "Morgenblatt" von 1864: "Charlotte Buff und ihre Familie", S. 1057. Ich trage aus dem Behlarer Kirchenbuch nach,

baß bort aus der zweiten Ehe dieser Großtante mit dem Prokurator Hofrat Lange vier Kinder eingetragen sind, nämlich: 1) Johannette Elissabeth Christine, geb. 30. März 1755; 2) Wilhelm Christoph Jakob, geb. 5. Januar 1757; 3) Dorothea Henriette Marie Jakobine, geb. 30. Sepstember 1758; 4) Friedrich Ludwig Wolfgang, geb. 23. August 1760.

S. 48, 3. 13: In I. Eh. Keftners Nachlaß findet sich noch das Dotument über bessen Ernennung zum "Minister" vom 16. Oktober 1769. Als Kuriosum mag es hier eine Stelle finden: "Wir Rochus Fürst zu Bunpfskowitz, souverainer Herzog zu Prohsutz, Gras von Litum und Mogath, Herr von Felfolks und Zuarositz u. s. w. — Demnach Wir und gnädigst entschlössen haben, Unsern disherigen Titular Geheimen Rath, auch Geheimen Regierungs Rath Freyherrn von Kestner zu der Würte eines würklichen Staats Ministers zu erheben; Also wollen Wirslichen Staats- und Minister staant, auch mit dem Prädicat: Excellenz hinklinstig begabt wissen. Zu dem Ende Wir auch unserm Groß-Canzler Feldmarschall Grasen von Wanderer, den gnädigsten Austrag gegeben, besagten Minister Freiherrn von Kestner in nechster Session in das Gesheime Nathscollegium zu introduciren.

Gegeben in Unfrer Refibeng Bunpfkowitz 10 Oct. 1769.

## ad Mandatum

Rochus.

Serenissimi

Welker."

- S. 48, B. 17: Man schrieb die poetischere Travestie des Ordens H. G. v. Bretschneider (s. unten S. 56 u. 58) zu; s. v. Loeper a. a. O., S. 326. Bretschneiders Korrespondenz mit dem brandendurgischen Legationssekretär Ganz im alten Ritterstil gab den Anlaß; s. Blätter sitt litterarische Unterhaltung 1851, Nr. 126. "Reise nach London und Paris", 1817, S. 313, und B. R. Abeken, Goethe in den Jahren 1771 bis 1775, S. 105, Note 2.
- S. 48, B. 21: Goués "Masuren" gehört bereits zu ben litterarischen Seltenheiten. Hirzels so reichhaltige Goethebibliothet in Leipzig hat das Stild nicht; ich habe es aus der Meusedachschen Sammlung der Böniglichen Bibliothet in Berlin erhalten. Die Namendeutung ist schwierig und bedarf der Borsicht. Außer Masuren selbst und Couci, "der Krone der Ritterschaft" (S. 12), ist nur Fapel zweisellos. Der Beweis silr die Ibentität mit Gotter liegt in den Stellen S. 9, 23: "Fapel soll ein ganz vortresslicher Acteur sein"; S. 88: "Ich Fapel —] würd's (nämslich die Kunde von Masurens Selbstmord) in eine Epistel (b. i. die be-

- kannte "Spiftel über bie Starlgeisteren") hineinzubringen suchen." Über weitere Namenbeutungen f. v. Loeper a. a. D., S. 325 (gegen R. Goebeke, Grundrif, S. 715).
- S. 49, 3. 14: Über Goué ftellte fcon R. Goebete a. a. D., S. 663 f. bas Wichtigfte zusammen. Ich babe außerbem benutt: S. W. Rotermunbs "Gelehrtes Sannover" II, xxv; Meufel IV, 312; Erich und Gruber, Encoll. LXXVI, 268; "Allgemeine beutsche Biographie" IX, 521 ff. (ber Artifel von Bobemann bringt wenig Neues); "Blätter für litterarifche Unterhaltung" 1852, Rr. 52: "Der Ritterbund mit bem Orben bes übergangs zu Betlar u. f. w.", S. 1226 (nach R. Goebete, Grundrif, S. 664 von Fr. Boigts), wo ein Zeugnis des Reichs = Rammergerichts = Affessors Frz. Dietr. v. Ditfurth über Goue angerufen wird. Jeber Ritter hatte neben bem Orbensnamen einen Beinamen von einer verfonlichen Eigenicaft, 3. B. ber Eigenfinnige, ber Streitbare, ber Borfichtige u. f. w. Noch ift nachzutragen, daß Goue eben seines ungeordneten Besens und Lebens wegen feine Betilarer Stelle aufgeben mußte. — Manches babe ich aus 3. Chr. Restners Auszeichnungen brauchen können. Unter beffen hinterlassenen Büchern finden sich, vermutlich als bes Autors Geschent. verschiedene Dramen seines Landsmannes.
- S. 53, 3. 1: Die Litteratur über Gotter im allgemeinen zusammenzustellen, würde hier zu weit führen. Das Wichtigste ist, neben den Gebichten selbst, das von Fr. Schlichtegroll gezeichnete, freilich weitaus übersschäbende Lebensbild in Gotters "Gedichten" III, x111—Lv1. Eine kurze Skizze giebt auch die "Allgemeine beutsche Biographie" IX, 450 f. (von J. Franck).
- S. 53, 3. 11 v. u.: So "Sonnet sur Madame Caroline Lanchery, à l'occasion du ballet de Diane et d'Endymion" a. a. D., p. xxIII.
- S. 54, 3. 5 v. u.: Bon Kleinen Arbeiten Goethes, zu benen Gotter angeregt haben soll, ist uns nichts bekannt als die Notiz von einer (unveröffentlichten) Übertragung von Golbsmiths "Deserted village".
- S. 54, letzte Zeile: Die Stellen über Goethe stellen: "Goethe und Werther", s. S. 62. 64. Die zweiselhafte Stelle d. d. 24. Juni 1784 (S. 261): "G. . . . . konnte euch wenig von mir sagen, ich habe nichts gemeines mit ihm. Es ist ein töriger Mensch, der sich zu Grunde richtet", kann kaum auf einen anderen als auf Gotter gehen; denn an Goué ist wohl nicht zu benken?

- S. 55, B. 15: Uber bie Beziehungen Gotters und Boies in Got= tingen f. ". Chr. Boie" von R. Weinholb, S. 20 ff. 146 ff.
  - S. 55, 3. 21: f. Weinholb a. a. D., S. 22. 232 ff.
- S. 55, 3. 6 v. u. und bie vorletzte Zeile: Gotters "Gebichte"
  - S. 56, 3. 17: f. Goethes Werte ed. Hempel III, 142.
- S. 56, vorlette Zeile: Man vgl. über Kielmannsegge Beinholbs Boie, S. 37 und 250, Note 1.
- S. 57, B. 18: f. "Berichtigung ber Geschichte bes jungen Werthers", 1775, S. 9.
- S. 58, 3. 1: 3ch hoffe, bas Richtige getroffen zu haben, wenn ich in bem Abonnenten Berzeichnis zu Ulmensteins "Geschichte Wehlars" ben Präsidenten in Güstrow und Goethes Jugenbfreund für ein und dieselbe Person halte. Dies noch bestimmter festzustellen, sehlte mir die Gelegenheit.
- S. 58, **3.** 7 v. u.: Ernst Friedrich Helter Falde, Sohn des S. 40 und 89 erwähnten Johann Philipp Falde, war 1751 geboren zu Darmstadt, wo sein Bater zeitweise im Justizdienste stand, machte nach seinem Behlarer Ausenthalt von 1774—1775 Reisen in Italien, wurde 1784 Bürgermeister der Altstadt Hannover und starb dort 1809; s. "AUsgemeine Biographie" VI, 543 (von Fr. Frensdorff). Sein Name kommt mehrsach in den "Werther-Briesen" vor.
- S. 59, 3. 20: Besonders wichtig für Jerusalem find die von D. v. Heinemann im "Neuen Reiche" 1874 I, 970—980 veröffentlichten Briefe aus der Wolfenbüttler Bibliothet. Die übrigen Quellen, außer den bisher ungedrucken, sind bekannt und von Loeper a. a. D. citiert.
- S. 61, 3. 16: Über Rieper f. [v. Breibenbachs] "Berichtigung" u. f. w., S. 9; ebenda S. 15 über bie Freunbschaft mit v. Schleinit.
  - S. 61. 3. 5 p. u.: Gotters "Gebichte" III, xxix.
- S. 63, 3. 12: Ein Bilb von Jerusalem ift unsers Wissens noch nicht veröffentlicht. Doch giebt es ein solches, bas mir als Photographie vorliegt, von dem zehnjährigen Knaben. Es soll von einem älteren Mitzschiller herrühren, aber, wie die jüngere Schwester, Friederike Jerussalem später Chanoinesse (Mosterstelle) in Wilfinghausen, geboren 1759, selbst Dichterin und Herausgeberin mehrerer Schriften ihres Baters —, bezeugt, dem unglücklichen Bruder sehnlich gewesen sein. In der That stimmt das Bild zu dem "runden hübsschen Gesicht, den weichen ruhigen Bügen, den anziehenden blauen Augen" nach Goethes Schilderung.

- S. 64, B. 4 v. u.: So "Masuren", S. 10. 24: "Der alte pünktliche Narr", "Der krimmische Grütztopf", "Die tatarische Excellenz", "Ein seltsames Gemisch von Stolz, Uusinn und Unverträglichkeit".
  - E. 69, 3. 12: "Berichtigung", S. 12.
- S. 69, 3. 22: f. D. v. Heinemann a. a. D. Der nachfolgenbe Brief bes Abtes Jerusalem aus bem Kefinerschen Familienarchiv war bisher ungebruckt.
- E. 70, 3. 22: Das Wechselverhältnis zwischen Goethe und Lessing hat kürzlich (seit Danzel=Gubrauers Lessing-Biographie, 2. Ausl. von Maltzahn und Boxberger II, 360 ff.) eine gründliche Behandlung ersahren burch W. v. Biedermanns "Goethe und Lessing" im Goethe-Jahrbuch von L. Geiger I, 17—44, worauf wir im allgemeinen verweisen können. Doch hat Biedermann gerade die Stellen aus "Werther" und deren Widerlegung in "Philosophische Aussätze von Karl Wilhelm Jerusalem", herausgegeben von G. E. Lessing, 1776, S. 4 ff. auffallenderweise under rücksichtigt gelassen.
- S. 75, 3. 17: Man sehe bei E. Schmibt: Richardson, Rousseau und Goethe, S. 228 ff. die einschlagende Litteratur.
- S. 79, B. 6 v. u.: Zu der Stelle aus Goethes Rezension ("Frankfurter gelehrte Anzeigen" vom 22. Mai 1772) von J. B. Sonnenfels giebt durch Ideen= und Stimmungs=Association eine interessante Parallele der Bers in dem gleichzeitig entstandenen Gedichte "Felsweihe" an Psyche (Karoline Machsland):

"Da wo wir lieben, Ift Baterland; Bo wir genießen, Ift Hof und Haus."

- S. 81, 3. 18: Man vgl. E. Schmidt a. a. D., S. 184 ff.
- S. 85, 3. 17: Diese Dorftradition ist mir selbst vor einem halben Jahr noch in Garbenheim zu Ohren gekommen. Man vgl. übrigens ben Garbenheimer "Auheplaty" u. s. w. bei J. W. Appell, Werther und seine Zeit, S. 68 f. Der Sohn war der Hans Bamberger im "Werther".
- S. 87, 3. 1: Die gebrucke Hauptquelle über Refiners Leben in Wetzlar ift natürlich sein Brieswechsel mit Goethe, aus dem ich indes nicht für erforderlich hielt jede einzelne Belegstelle zu bezeichnen. Mir ersmöglichte der Einblick in die Tagebücher, Briefe und gelegentliche Aufzeichnungen, das urkundliche Material überall zu vervollständigen.
- S. 89, 3. 6: Über A. v. Hennings enthalten meine Biographieen von M. Claubius und J. H. Bof mannigsaches Material, worüber bie

betreffenden Register orientierende Auskunft geben. Eine kurze, aber wertvolle Lebenssstize hat neuerdings die "Allgemeine deutsche Biographie"
XI, 778 von der Hand des Historisers W. Wattenbach, eines Verwandten
von Hennings, gebracht. Hennings, Sohn des Etatsrats Martin Nikol.
Hennings, war geboren 19. Juli 1746 zu Pinneberg in Hossein, starb
am 17. Mai 1826 zu Ranzau in Hossein. Er hatte ein Jahr lang (von
1760 auf 1761) auch das Gymnasium in Hannover besucht, von 1763
bis 1766 in Göttingen mit seinem Bruder gemeinsam studiert und prosmoviert, von St. Pütter mit einem glänzenden Zeugnis ausgerüstet. Das
Xenion gegen A. v. Hennings (Nr. 257, "G. d. 3.") lautet:

"Dich, o Damon, erwart ich und beine herschen Launen, Aber in harenem Sad schleppt fich ein Robold babin."

- S. 89, 3. 20: über 3. Ph. K. Falde vgl. oben S. 40. Auch über ihn hat F. Frensborff in der "Allgemeinen deutschen Biographie" VI, 543 ausreichend gehandelt. Er war geboren 1724 zu Elze und ftarb 1805 als Juftizkanzlei Direktor (feit 1787) in Hannover. Er war seit jungen Jahren Pütters vertrauter Freund. In Wetzlar lebte er von 1767—1776. Später sungierte er in seinem Baterland auch als advocatus patriae b. h. als Rechtskonsulent der Landesregierung, namentlich in Prozessen über Gerechtsame des Fürsten.
  - S. 95, 3. 5 v. u.: "Berichtigung" u. f. w., S. 8.
- S. 99, 3. 14: Man vgl. S. Dünter im "Morgenblatt" von 1864, S. 1086.
- S. 101, 3. 4 v. u.: Die Stelle aus v. Eronegks Cobrus fteht in ber Ausgabe von 1761, Att IV, Sc. 7, B. 23 in Mebons Monolog.
  - S. 102, 3. 10: Das feltsame poetische Attenstüd lautet buchftäblich:

"An bie

Trau Amtmannin Buffin gebohrene Feilerin in Beblar

pon

Ihrem ergebenften Berehrer und Better Ernft Chriftoph Dresler.

1769.

Noch prangt bein Antlit mit des Sommers Jugend so, wie dein Hert mit himmlisch hoher Tugend; du zeigst was Menschen Lieb und Freundschaft ist und das du stets der Schmuck der Frauen bist.

Geschmad im Thun und Lagen, holbe Wonne, und Schertz und Freuden, heiter wie die Sonne, balb Ernst und Sansstmuth, balb gelaßenheit, sind stets abwechselnd um Dich herverbreit.

Der beste Mann, vom Ewigen Dir beschieben und dir geschenkt, mit ihm in Ruh zufrieden zu leben, und mit ihm beglückt zu seyn; ist dir auf Erden himmlisches Erfreun.

Welch glüd umringt bich. Sieh nur! ohne Mängel, o welche Wohlluft! fieh nur! lauter Engel siehst bu in beinen Kindern um bich stehn ach, Freundin! schöners hab ich nie gesehn.

Schau Carolinens Reig! Ihr sansster Bessen, Ihr hert, das sich zum Borwurf stets erleßen was nur bein Auge will. Sie sieht dirs an ein Wint! so ist schon was du wilt gethan.

Umhüllet dich zu Zeiten trüber Kummer, ernsthaftes Weßen, ober Sanfster Schlummer; so schertzt und dändelt Lotchens munterer Sinn und spricht und lacht. Nun sag: wo ist bein Kummer hin.

Wie ausmerksam, geschäftig, unverdroßen, noch Kind, doch weit entsernt von ihren Possen ist Lengen. Alle art von Häußlichkeit in ihrem Thun; dis ist was dich ersreut.

Richt seine Zeit unnühlich zuzubringen, nein. Schon beschäfftiget mit höhern Dingen eilt schon bein Hans im Geist mit kühnem Sinn zum Procurator und Assessor hin.

Mit beigem Wilhelm bist bu auch zufrieden. Was ihm in Zukunfft vor ein Loof beschieden weiß der, der alle Dinge weiß und sieht und welche Freude dir in ihm noch blütt.

Ein immer währenbes bir eigenes ziehen vermischt mit Ernst und Liebe reigt Sophien macht daß ihr braunes Auge nach dir blickt daß sie Buppen läst, sich setzt, und, strickt.

Wenn bir bein Fritz balb biß balb jenes saget, wenn er ber Loge! ben, balb bie verklaget; bis ist ein Zeit Bertreib. Es Komt bie Zeit gewiß sie Komt, baß er bich gants erfreut.

Der liebe Georg, ber Hoffnung schönfte blübte bezeiget sein gesicht und gut Gemüthe; welch eine Lust für bich! wenn er geschickt einst bich, die Seinigen burch sich beglückt.

Amaliens bir werthe Schmeichelepen, wie englisch mußen bie bich nicht erfreuen? Sie tantt und spielt und plaubert bir was vor, schafft Freuden beiner bruft wie beinem Ohr.

Wenn Albrechts munterer geist ein wenig schwärmet mit seinem hölsernen Engeländer lärmet; sein spiel ist Lust sin. Wilt dus nicht mehr so wird er würdlich zum Secretair.

Auch Ernst ist beine Luft. Sein junges Denden wird bir in Zukunfft schon noch Freuden schenken bu wirst ihn immer heitrer lächlen sehen. Wie offt und gern wird er noch zu bir gehen.

Und Louys bes gütgen Himmels jüngste Gabe. D baß er boch stets sanssten Schummer habe, von Engeln ihn bewachendt eingewigt wenn er in beinen Armen schlaffen ligt.

Sieh! welch ein Choor von Engeln welche Freude? Welch irbisch Wonne? Welche augenweide? Welch blühend Kinfftiges glüde zeigt sich bir in allen beinen Kindern, Freundin bir.

Wie glüdlich wirft bu fepn, wenn bieße Freuben bereinst sich bir verboppelnb schon verbreiben wenn Schwieger Söhn und Töchter Seegen blühn und sich um beine Lieb und Hulb bemühn.

Chringshaußen ben 10 Aprl. 1769.

Christoph Ernst Reiz."

- S. 103, 3. 10: "Minger in ber Sturm = und Drangperiobe" von D. Rieger, S. 36.
- S. 104, 3. 15: Daß Lotte musikalisch gewesen, beweist schon "Werzther"; auch wird das Klavier im Werther-Zimmer zu Wetzlar noch als Reliquie ausbewahrt. Was ihr Zeichnen betrifft, so bewahrt ein Landpfarrer in der Wetzlarer Gegend noch ein Aquarellbild von Lottens Hand, Wehlar nach der Garbenheimer Seite darstellend, als Albumbsatt.
  - S. 104, 3. 19: Man ertnnert fich ber Stelle im Merther (Brief perbft, Goethe in Betjiar.

- vom 16. Juni; D. j. G. III, 258), jugleich Goethes vielfagenbe Sulbigung für ben Obenfänger.
  - S. 106, 3. 8 p. u.: Brief von Schillers Bitwe an Rnebel.
- S. 110, B. 2 v. n.: Dieser Bericht in ben Wertherbriefen Nr. 2 (S. 40) wird bort als "Fragment eines Brief-Entwurfs" bezeichnet. Der Brief war für Hennings bestimmt, ist aber nicht expediert worden.
  - S. 112, A. 10 v. u.: Man val. E. Schmidt a. a. D., S. 202.
- S. 114, 3. 2 v. u.: Ich hatte in Restners Papieren ben Namen bes Hauses in bem nassau-weilburgischen Dorfe Ahbach (schon im M.-A. als Abispach vorkommenb), in ber Mitte zwischen Betzlar und Gießen gelegen, gesunden, das auch Goethe, durch die Familie Buff dort eingeführt, manchmal besuchte. Wie ich erst jetzt sehe, sindet sich der Name Rhosbins bereits in dem Aussatz von H. Düntzer (Morgenblatt von 1864, S. 1084), aber als unsicher bezeichnet. Die Sache ist aber thatsächlich. Bielleicht die leidende Frau im "Werther" (1. Juli; D. j. G. III, 263)? Denn daß in dem Hause Krankennot drückte, scheint aus mehreren Stellen der "Werther=Briese" hervorzugehen. Frau Rentmeister Mhodius soll wie man mir von dort schreibt —, nachdem sie als Witwe längere Zeit in Wetzlar gelebt, dort 1816 gestorben sein.
- S. 114, 3. 11; So "Werther-Briefe", S. 46 u. 158; übrigens eine freie Anspielung auf eine Stelle in Rouffeaus Nouv. Heloise, f. E. Schmidt a. a. O., S. 124; v. Loeper, S. 341.
- S. 115, 3. 11: Das Exemplar ber "Moralischen Erzählungen und Ibplien von Diberot u. S. Gefiner 1772", mit ber Inschrift ber Eigenztilmerin "Charlotte Buff" befindet sich noch in der Keinen hinterlaffenen Büchersammlung Kesiners; vermutlich das Rezensionsexemplar Goethes, ber das Buch in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen", Nr. LXVIII, S. 136, vom 25. August 1772 angezeigt hatte.
- S. 115, 3. 12: Daß Biehoff (Erläuter. 1, 191; III, 420) bas Gebicht Brief an Lottchen (D. j. G. II, 35) mit Unrecht auf Lotte Buff bezogen hat, bemerkt schon Th. Bergt, Acht Lieber von Goethe, S. 16.
- S. 120, 3. 21: Es ist bekanntlich bie Werther = Stelle (13. Mai; D. j. G. III, 238).
- S. 121, g. 18: "Die Zuverläffigkeit von Goethes Angaben" u. f. w. in L. Geiger's Goethe-Jahrbuch, S. 141 ff.
  - S. 123, 3. 17: "Werther=Briefe", S. 173.
  - S. 125, B. 12: Die merkwürdige Rezension steht "Frankfurter ge-

- lehrte Anzeigen", Nr. LXX vom 1. September 1772, S. 555-558; D. j. G. II, 439.
- S. 128, B. 15: Dies folgt aus bem falsch batierten Brief bei K. Wagner III, 22, ber ins Frühjahr 1772 fällt. Merck schreibt seiner Frau: "Si tu pouvais faire parler à Jaup (Prosessor in Gießen) pour un lit chez lui dans sa grande chambre pour Goethe et moi."
- S. 129, 3. 8: Über Mer'd tann man nun außer ben für das Berständnis des merkwürdigen Mannes grundlegenden und bahnbrechenden drei Briefsammlungen K. Wagners (von A. Stahrs wenig bedeutender Leistung abgesehen) auf G. Zimmermann: 3. H. Merd (1871) verweisen und speziell auf die allgemeine und allseitig abwägende Charakteristik, S. 550 ff. Über die Gießen-Wehlarer Zusammenkunst Goethes und Merds bringt die Biographie allerdings nichts Neues, s. S. 131 u. 161 ff. Dagegen giebt sie ein ausgeführtes Charakterbild Höfners, S. 129 bis 150, auf das ich hier verweise. Auch die wesenkliche Litteratur über Höhrer sindet sich dort S. 129, Note 7 zusammengestellt. In der Hauptzquelle "Leben und Charakter 2c." (mit einem trefslichen Porträt Höhrners) von H. Wend fällt es auf, von einem Berhältnis Höhrners zu Goethe kein Wort zu lesen. Höhrer ist auch ziemlich der einzige Prossessier, den Lauthard a. a. D., S. 72 ungerügt läßt; immerhin eine vox populi academici.
  - S. 130. 3. 7: v. Loeper a. a. D., S. 344.
- S. 130, 3. 10: Über bas bamalige Gießen f. Lautharb a. a. O., S. 67 ff.; Dr. C. Fr. Bahrbts Geschichte seines Lebens u. s. w. I, 152 ff.; vgl. Dr. O. Buchner, Gießen vor hundert Jahren (1879), z. B. über Universität umd Studentenleben, S. 28—55. Der Abschnitt "Goethe in Gießen", S. 55—60 enthält übrigens nichts Neues. Für die studentischen Zustände bietet am meisten Lauthard a. a. O. I, 93 ff.
- S. 132, 3. 1: Goethes Anzeige von Bahrdts "Eben" steht in ben "Frankfurter gelehrten Anzeigen" vom 19. Juni 1772, Nr. XLIX, 385—87; D. j. G. II, 435.
- S. 184, 3. 18: Über die Schilberung ber ersten Bekanntschaft Goethes und Sopfners f. R. Wagner, Briefe aus bem Freundestreise u. f. w., S. 186, Note.
- S. 136, B. 14: So lehrte Höpfner ("Naturrecht bes einzelnen Mensichen, ber Gesellschaften und ber Böller", §§ 175 u. 176): Zur Errichstung eines Staates gehören notwendig brei Berträge: ber Bereinigungssvertrag, ber gesellschaftliche Bertrag und die Berabrebung über bas

Staatsgrundgefet. Alle biefe Bertrage muffen bie Eigenschaften haben, bie zu einem gultigen Bertrage geboren.

- S. 138, 3. 4 v. u.: f. "Weimarer Jahrbuch" von 1855 III, 65; ber Brief ift vom 16. August 1772.
- S. 139, 3. 12: Bon bem viel schreibenden und wenig geltenden C. H. Schmid hier eingehend zu handeln, lag kein Anlaß vor. Alles Wichtigere hat d. Loeper zusammengestellt a. a. D., S. 346; boch sehlt bort die Erwähnung Lauthard a. a. D., S. 77 ff., woraus wenigstens die "öffentliche Meinung" der Studenten über den "Reimenschmid" entnommen werden kann. Über die üble Behandlung, die Schmid in Gießen von der verbündeten Trias ersuhr, vgl. vor allem außer K. Wagner, Briefe III, 186; "Weimarer Jahrbuch" III, 66 (Höpfner an Naspe d. d. 19. Oktober 1772). Diese Stelle verbietet, wie schon mein "Borswort" berichtigt, den Schluß meiner Annahme, daß Schlosser sprechen geswesen sein gesenseln sei.
- ©. 142, §. 1: Die Lieber-Trias f. D. j. G. II, 20—28; bei Hempel III, 35—39.
- S. 142, 3. 6 und 10: Die Ausbrude find einem Briefe an feine Gattin entnommen; f. R. Wagner III, 21.
- S. 142, 3. 9 v. u.: Schon Th. Bergk a. a. D., S. 67. 85 u. 89 hat von ber Chronologie bieser Gebichte gehandelt. Inbezug auf bas "Morgenlieb" hat schon Merck selbst, ber bas Lieb eigenhändig kopiert hatte (Br. II, 38), bemerkt, vermutlich sei es gesungen worden, als ber Dichter auf seiner Reise nach Wehlar den Turm zum letztensmal sah.
  - 6. 143, 3. 2: "Aus Herbers Rachlaß" III, 239.
- S. 144, 3. 6 v. u.: "Aus Herbers Rachsaß" III, 226 u. 262. Die neuere Litteratur über ben "Wanderer" hier anzuführen, thut nicht not.
  - C. 145, 3. 7: "Goethe und Werther", G. 151 und 182.
- S. 147, B. 14: 3. B. B. R. Abeten a. a. D., S. 121: "Bon kleineren Gebichten aus ber wetzlarischen Periode wissen wir nichts Bestimmtes;
  boch wäre es zu verwundern, wenn Lotte nicht solche eingegeben haben
  sollte; gar manches aus jenen Jahren, da ber Dichter, wie er selbst sagt,
  bessen wenig achtete, ist zerstoben"; s. Note 3 die Stelle aus Eckermann
  III, 19. Da aber weber Proben noch Spuren lyrischer Produkte aus
  bieser Zeit, vielmehr die Bersicherung bes Bakat vorliegt, so ist es rich-

tiger und wichtiger, die Ursachen bieses Schweigens, wie ich gethan zu haben meine, nachzuweisen, als Thatsachen zu erdichten ober zu vermuten.

- 6. 149. 2. 17: "Aus Berbers Rachlag" I, 35.
- S. 150, 3. 5 v. u.: f. oben zu S. 56.
- S. 150, 3. 17: Goués "Majuren", S. 9.
- E. 152, &. 19: "Aus Goethes Frühzeit", S. 76; vgl. "Deutsche Runbschau", Augustbeft 1878, Bb. XVI, S. 329.
- S. 154, 3. 11: In biesem Puntte also, b. h. in ber Annahme, baß Goethe in Betslar noch nicht an bem Faust-Drama gearbeitet habe, treten wir H. Dünter (in Schnorr v. Karolsselbs Archiv 1880) bei.
  - S. 154, 3. 20: "Goethes Gebichte" ed. Bempel III, 142.
- S. 162, B. 16: Das Original von Goethes "Vindar-übersetung", bie bekanntlich zu der "Hirzelschen Sammlung" der Leipziger Universitäts-Bibliothet gehört, hat mir vorgelegen, sie ist übrigens buchstäblich abgebruckt in "D. j. G." II, 14—16. M. Bernaus hatte sie vorher schon veröffentlicht in "Goethes Briefe an Fr. A. Wolf", S. 122 f.; vgl. dasselbst S. 7, Note 10, wo des später nachlassenden Interesses Goethes sür Pindar gedacht wird. H. Düntzer hatte in einer Note "Aus Herders Nachlaß" I. 38, Note 2 dem Dichter noch ein anderes und dazu noch metrisches Stück "Pindar übersetung" (Ol. II, 162 sq.) vindiziert. A. Schöll aber hat (Grenzboten 1867 II, 112) den Irrtum aufgebeckt; es war seine Arbeit, "nur in schlechter Bersabteilung abgesett".
  - ©. 167, 3, 5; D. j. G. III, 241.
  - S. 169, 3. 2: R. Wagner, Merde Briefe I, 37.
- S. 169, 3. 20: "Goethes Leben und Schriften" von R. Goebete, S. 80.
- S. 172, 3. 14: H. Düntger ("Aus Herbers Rachlaß") II, 44 schließ aus einer Briefftelle von Karoline Flachsland an Herber (III, 308) vom 7. August 1772 auf einen verloren gegangenen Brief Goethes an Herber. Mit Unrecht. Karoline Flachsland bezieht sich in ihrem Briefe lebiglich auf Goethes Brief vom Anfang Juli und Herbers von Mitte Juli 1772 (S. 299 st.).
  - S. 174, 3. 18: Man vgl. E. Schmidt a. a. D., S. 4.
- S. 175, 3.8 v. u.: Die im Druck ber "Werther-Briefe" weggelaffene Introduktion lautet: "Sie irren gar fehr, wenn Sie glauben, daß meine Liebe gegen Lottchen lau geworben fep, da ich so wenig bavon sage. 3ch hatte zu viel bavon zu sagen, als es in wenigen Zeilen thun zu können,

und hierzu einen besonderen Brief bestimmt, wovon ich schon einen großen Teil fertig hatte, als Lottchen mich einen Abend erinnerte, an Sie au schreiben und als ich gerabe tags barauf von Ihnen ben letten Brief erhielt. Ich will iho ben angefangenen Brief liegen laffen, weil er noch lange tein Ganges ausmacht und eine neue febr intereffante Begebenbeit. welche in die Geschichte meiner Liebe folagt, erzählen. Borber muß ich Ihnen fagen, daß meine Liebe fich in ihrer erften Warme erhalten, und unauslöschlich geworben ist, ba mein Mäbchen von Tag zu Tag immer mehr eines ber besten, ber vortrefflichsten weiblichen Geschöpfe geworben ift. Bieten Sie mir alles an, und meine Seele wurde nicht einmal unternehmen, eine Wahl gegen mein Mabchen anzustellen. Doch werbe ich umsonst versuchen Ihnen zu beschreiben, wie sehr ich sie liebe und ich werbe nicht mübe, es ihr zu fagen: jedoch ohne barum ein Romanhafter Liebhaber zu fenn, weil ich weiß, bag ich ihr Berg gang befite, mithin ruhig liebe, wenn ich gleich über einen blogen Schein bes Gegenteils un= rubig werben tann. In diefer suffen Lage ift diefe Jahre hindurch mein Berg gewesen, Tage lang können wir ohne eine minutenlange Langeweile zusammenzubringen, und ob biefes gleich nicht immer geschieht, so febe ich sie boch oft und jedesmahl ift mir, als wenn ich sie bas erstemal fabe. 3ch fage Ihnen, ich gittere oft vor bem Gebanten, ob mein Glud noch lange bauern tann, ba es fo lange fortbauert und fo groß ift. Kolgende Geschichte wird Ihnen mehr entbeden und manche Reflexion auftlären, bie Sie vielleicht machen."

- S. 180, 3. 4 v. u.: f. die "Ephemerides" bei A. Schöll, Briefe und Auffähe von Goethe, S. 104: "Testimonio enim mihi est virorum tantorum sententia, rectae rationi quam convenientissimum fuisse systema emanationis (bas des Giordano Bruno), licet nulli subscribere velim sectae, valdeque doleam, Spinozismum, teterrimis erroribus ex eodem fonte manantibus, doctrinae hinc purissimae iniquissimum fratrem natum esse."
  - S. 180. R. 2 p. u.: a. a. D., S. 101 ff.
- S. 182, 3. 9: Auf die bogmatische Seite des Problems habe ich hier natürlich nicht einzugehen. Die dogmatische und dogmengeschichtliche Litteratur findet sich (neben einer bündigen kritischen Erörterung der Frage) in Herzogs Realenchkopädie, 2. Aust. (die erste Auflage hatte keinen besonderen Artikel, sondern nur eine gelegentliche kurze Behandlung des betreffenden locus) I, 477—483, von J. Köstlin zusammenzgestellt.

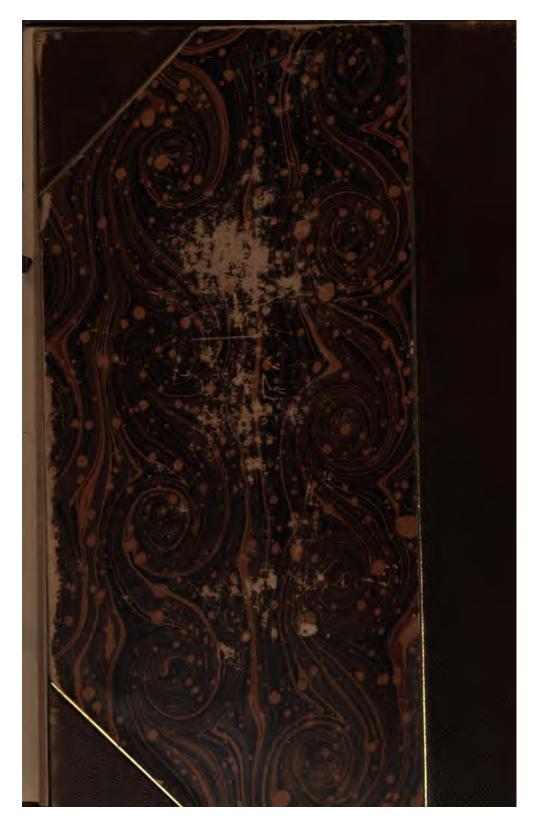